

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

C99630 A 3 9015 00396 390 0



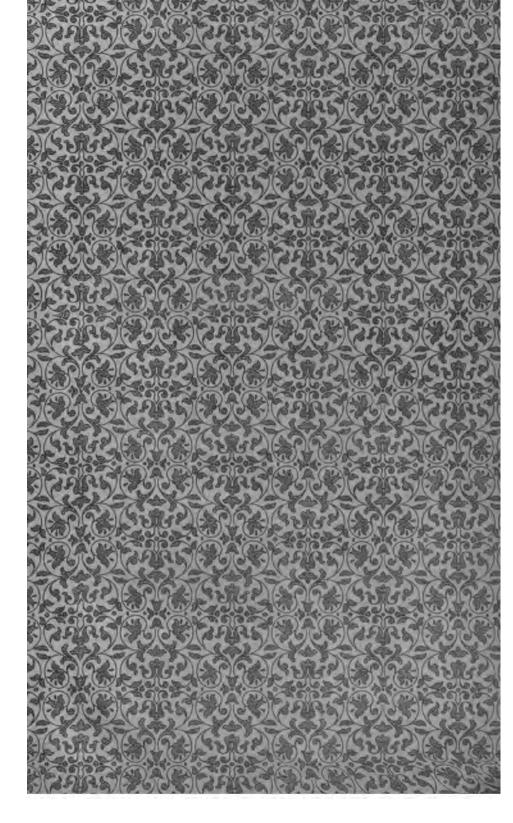

826 C99630

# KYNEWULF

DER

# BISCHOF UND DICHTER

UNTERSUCHUNGEN ÜBER SEINE WERKE UND SEIN LEBEN

VON

Dr. MORITZ TRAUTMANN ORD, PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT BONN.

BONN 1898
P. HANSTEIN'S VERLAG.

• .

# Herren Professor

# Dr. Eduard Boehmer

zu

seinem siebzigsten jahrtage (24. Mai 1897).

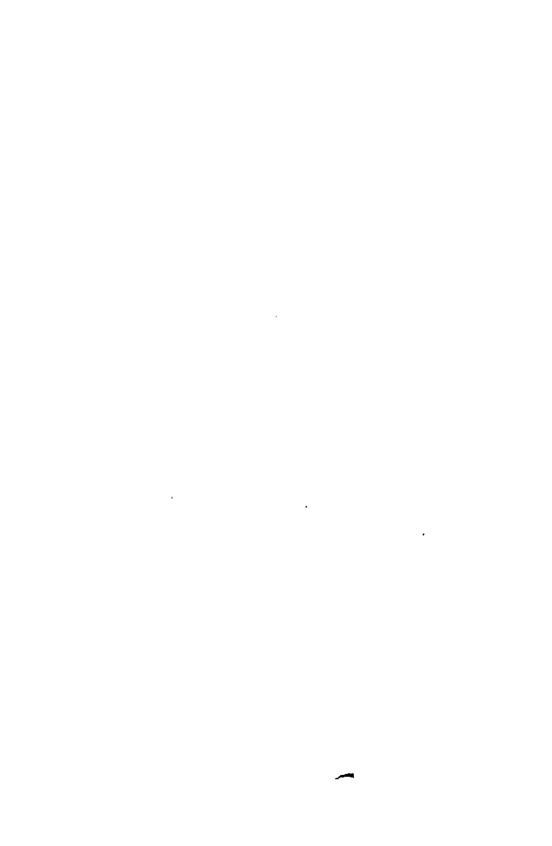

#### VORWORT.

Diese schrift sollte dem verehrten manne, des name das vorhergehende blatt schmückt, und des schüler ich mich zu sein rühme, zu seinem siebzigsten jahrtage überreicht werden. Untersuchungen über die quellen des dichters führten mich aber so weit ab von meinem nächsten ziele, daß ich nicht zur rechten zeit zum abschlusse kam. Ja diese untersuchungen waren auch monate später noch nicht vollendet, so daß ich mich, wenn mein Cynewulf nicht allzu lange nach dem festgesetzten tage erscheinen sollte, entschließen musste den geplanten abschnitt über die quellen des dichters fehlen zu lassen. Ich hoffe ihn, wenn nicht früher, in einer ausgabe der werke Cynewulfs nachzubringen.

Einem gefühle des dankes gegen einen toten und gegen einen lebenden kann ich nicht unterlassen an dieser stelle ausdruck zu geben: ohne die beiden hauptleistungen auf dem gebiete der altenglischen studien, den Sprachschatz der Angelsächsischen Dichter von C. W. M. Grein und die Angelsächsische Grammatik von E. Sievers, wären mir vielleicht manche der vorgelegten erkenntnisse nicht aufgegangen; sieher aber hätte ohne sie diese arbeit mit noch viel größren schwierigkeiten zu kämpfen gehabt.

Bonn, den 14. November 1897.

Moritz Trautmann.



# INHALT.

| I. Cynewulfs Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 9. Nur Guölacs Tod, Phoenix und Tierbuch können noch als von Cynewulf geschrieben in betracht kommen wegen auffallender sprachlicher und metrischer übereinstimmungen:  A. die sprache 10—22; B. der versbau 23—30.  Alle andren gedichte so unähnlich in sprache und versbau, daß sie nicht von Cynewulf verfasst sein können 30—42.                                |    |
| II. Die Runenstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43 |
| Schriften über diese stellen 43—44. Wie wir uns mit Cynewulfs runen abzufinden haben 45—47.  a) die Julianastelle 47—50; b) die Andreasstelle 50—54; c) die Himmelfahrtstelle 55—61; d) die Elenestelle 61—69. Uebersicht der bedeutungen der runen in den runenstellen 70.                                                                                          |    |
| a) die mundart 71—73; b) zur lautlehre 73—79; c) zur formenlehre 79—87.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 |
| Die forschung 88—91. Cynewulf ein Nordhumbre 91; blühte in der zweiten hälfte des 8. jhs 91—92; war ein geistlicher 92—93. Nachweis aus den runenstellen der Himmelfahrt und der Elene, daß er der bischof von Lindisfarena Ee war 93—94. Die übrigen stellen an denen er von sich selber spricht 94—100. Cynewulf bei den geschichteschreibern 100—102. Entwicklung | 88 |

| v | т |
|---|---|
|   |   |

|          | Englands in staatlicher, kirchlicher und kulturgeschicht- |
|----------|-----------------------------------------------------------|
|          | licher hinsicht bis auf die zeit Cynewulfs 102—108.       |
|          | Cynewulf und seine zeitgenoßen 108-111. Mutmaßliche       |
|          | reihenfolge der werke Cy's 111-114. Die letzten jahre     |
|          | des dichters 114.                                         |
| Nachträg | diches                                                    |
|          | 1) Zum Andreas 116;                                       |
|          | 2) Zum Phoenix 117;                                       |
|          | 3) Lond flodum bilocen 118;                               |
|          | 4) Zur zeitbestimmung der altenglischen gedichte 120.     |
|          |                                                           |

#### I. CYNEWULFS WERKE.

Im jahre 1840 wies J. Kemble¹) auf eine stelle der Verceller und auf zweie der Exetrer handschrift hin, in denen acht runen über etwa ein dutzend verse verstreut sind. Lese man die runen hinter einander weg, so erhalte man den namen Cynewulf; und der so eingeführte name habe offenbar den zweck zu melden, von wem die betreffenden gedichte verfaßt seien. Seit jener zeit haben englische und deutsche forscher dem von Kemble entdeckten Cynewulf große und kleine dichtungen um die wette zugeteilt und abgesprochen.

Kemble selber ward der freigebigste zuteiler, indem er es in jenem aufsatze für nicht unwahrscheinlich erklärte, daß der gesamte inhalt der Verceller und der Exetrer handschrift von Cynewulf herrührte.<sup>2</sup>)

J. Grimm<sup>3</sup>) hielt es für möglich, daß Cynewulf außer der Elene auch den Andreas gedichtet hätte; dieses stück könnte aber auch von einem andren, vielleicht von Aldhelm, verfaßt sein.

Zu Kemble stellte sich B. Thorpe, 4) indem er eine stelle in Ælfrics predigten für die quelle einer stelle bei Cynewulf erklärte mit den worten: "This passage is evidently the original of the lines in the Codex Exoniensis p. 69, 30 sq., and contributes to strengthen the opinion that Cynewulf was the author of that work as well as of the Vercelli poetry".

<sup>1)</sup> On Anglo-Saxon Runes, in band 28 der Archæologia, s. 360-364.

In seiner ausgabe der Poetry of the Codex Vercellensis, Part I (1843), s. VIII, widerholt er dies urteil.

<sup>3)</sup> Andreas und Elene (1840), s. Lff.

<sup>4)</sup> The Homilies of the Anglo-Saxon Church, I (1843-44), s. 622.

Ettmüller in seinem Handbuch der Deutschen Literaturgesch. I (1847), s. 132 f., und in seinen Scopas and Boceras (1850), praef. X f., schreibt unsrem dichter nur zu die Elene, die Juliana, ein gedicht über das jüngste gericht (d. i. seite 49-66 in Thorpes ausgabe des Codex Exon.) und, obwol zweifelnd, den Andreas.

1853 trat Franz Dietrich 1) mit der ansicht hervor, daß die ersten sieben abschnitte der Exetrer handschrift nicht selbständige kurze gedichte wären, wofür Thorpe sie in seiner ausgabe dieser handschrift gehalten hätte, sondern daß sie ein zusammenhangendes und einheitliches gedicht bildeten, 'ein epos über das dreifache kommen Christi'. Dietrich nannte dieses angebliche epos 'Cynewulfs Crist'; und nicht nur bei den zeitgenoßen fand seine unhaltbare meinung anklang, auch noch heute sprechen manche ganz ernsthaft von Cynewulfs Crist. In demselben aufsatze (s. 213) deutete der verfasser dann noch an, daß auch Guölac, Phoenix, Reimlied und Hellenfahrt werke Cynewulfs wären.

Eine sehr sonderbare entdeckung machte einige jahre später Heinrich Leo.<sup>2</sup>) Dieser behauptete nämlich, daß das erste rätsel des Exeterbuchs ein silbenrätsel wäre und den namen Cynewulf zu raten aufgäbe. Da gerade das erste rätsel dies täte, schloß er dann, könnte nicht bezweifelt werden, daß Cynewulf wenn nicht alle so doch viele der rätsel der Exetrer handschrift verfasst hätte. Leos wunderliche auflösung des ersten rätsels ward von den zeitgenoßen ebenso gläubig aufgenommen wie Dietrichs lehre vom Crist und hat ihre anhänger bis auf den heutigen tag.

Dietrich war der erste der Leo wegen seines scharfsinns und seiner geistreichen lösung des ersten rätsels begrüßte;3) und während er im ersten teile seiner abhandlung über Die Rätsel des Exeterbuches4) zu dem schlusse kam daß die rätsel 1—59 und 82—89 von Cynewulf verfaßt wären, was aber noch genauerer untersuchung bedürfte, erklärte er im zweiten teile die meisten rätsel, besonders aber 1—60, für

<sup>1)</sup> In dem aufsatze Cynewulfs Crist, Zschr. f. D. A. IX, s. 193 ff.

<sup>2)</sup> Quae de se ipso Cynewulfus usf., Halle 1857.

Lit. Centrbl. vom 28. März 1858, s. 191, und Eberts Jahrb. f. Rom. u. Engl. Lit. I (1859), s. 244.

<sup>4)</sup> Zschr. f. D. A. XI (1859), s. 448 ff., und XII (1865), s. 232 ff.

sichre werke Cynewulfs. In der schrift über die zeit des dichters, ') die er kurz nach dem ersten teile der abhandlung über die Rätsel veröffentlichte, trat er dann eine art von beweis dafür an, daß Cy. auch den Andreas, den Guölac, den Phoenix, den Physiologus und das Reimlied verfaßt hätte. In einer schrift endlich De Cruce Ruthwellensi<sup>2</sup>) gab Dietrich Cynewulfem auch noch das Kreuzgesicht und das gebet Age mec se ælmihta god.<sup>3</sup>)

Dieselben werke wie Dietrich, also Elene, Juliana, den sogen. Crist, die meisten rätsel, Andreas, Guölac, Phoenix, Physiologus, Reimlied, Hellenfahrt, Kreuzgesicht, schrieb auch Grein<sup>4</sup>) unsrem dichter zu; außerdem nahm er aber noch eine reihe kleinrer für diesen in anspruch, nämlich Domes Dæg, Rede der Seele, Manna Cræftas, Manna Mod, Manna Wyrde, Wunder der Schepfung, Zerstörte Burg.

M. Rieger<sup>5</sup>) bestreitet gegen Dietrich, daß das gebet Age mec usf., gegen Dietrich und Grein, daß das Reimlied von Cynewulf stamme, will ihm aber Manna Cræftas, Manna Wyrde, Wandrer, Seefahrer und wenigstens die erste reihe der Sinnsprüche des Exeterbuches zuschreiben.

Fast alle stücke, die Dietrich, Grein und Rieger dem dichter zuteilen, und noch einige dazu, werden ihm 1871 von H. Sweet<sup>6</sup>) in der Sketch of the Hist. of Anglo-Saxon Poetry gegeben.

Auch B. ten Brink ist in seiner Gesch. der Engl. Literatur 7) nicht gerade karg im zuteilen; nach ihm hat Cynewulf außer

<sup>1)</sup> Commentatio de Kynewulfi Poetae Aetate, Marburg 1859.

<sup>2)</sup> Marburg 1865.

<sup>3)</sup> Bei Grein (Bibl. II, 253), der natürlich nach Thorpe geht, lautet der anfang dieses gebetes Ahelpe mīn se hālga dryhten. Wie Thorpe haben auch Schipper und Wülker den wahren anfang, wahrscheinlich weil er in der handschrift nur die erste hälfte der zeile füllt, nicht bemerkt. Es wird anzunehmen sein, daß das stück ursprünglich mit vier sechstaktern begann, derer zweiter verloren ist:

<sup>4)</sup> Das Reimlied des Exeterbuches, Pfeiffers Germania X (1865), s. 305-7 und Ags. Gramm. (1880), s. 1!-15.

<sup>5)</sup> Zachers Zschr. f. D. Phil. I (1869), s. 319 ff.

<sup>6)</sup> In Hazlitt's ausgabe von Warton's Hist. of Engl. Poetry, b. II, s. 1 ff.

<sup>7)</sup> B. I (1877), s. 65 ff.

Elene, Juliana und 'Crist' noch geschrieben: die Rätsel, das Kreuzgesicht, die Hellenfahrt, Phoenix, Guölac, Andreas.

Hatten sich bis hierher die forscher fast überboten im zuerkennen von gedichten, so trat im selben jahre, in welchem ten Brinks Literaturgeschichte erschien, ein umschwung ein. Dieser ward hauptsächlich herbeigeführt durch R. Wülkers aufsatz Ueber den Dichter Cynewulf, in welchem nur Elene, Juliana, 'Crist' und die Rätsel als echte werke zugestanden wurden. Auch später, in seinem Grundriß z. Gesch. d. Ags. Lit. (1885) behandelte Wülker nur diese vier stücke als 'sieher echte werke Cynewulfs' (s. 165—176).

Aus dem neuen kritischen geiste ging zunächst die abhandlung Ueber die Ags. Gedichte vom Hl. Guölac von F. Charitius<sup>2</sup>) hervor. Schon Rieger<sup>3</sup>) hatte darauf hingewiesen, daß der sogen. Guölac aus zwei ganz von einander unabhängigen gedichten besteht, hatte aber beide dem Cy. zugeteilt. Charitius nun bewies — vom versbau abgesehn, den er nach dem damaligen stande der wissenschaft unzulänglich behandelt — überzeugend, daß nur der zweite teil, Guölacs Tod, von Cy. herrihren könnte.

Es folgten hierauf die arbeiten von A. Fritzsche, Das Ags. Gedicht Andreas und Cynewulf,4) und von H. Gäbler, Ueber die Autorschaft des Ags. Gedichtes vom Phoenix.5) Fritzsche spricht dem dichter den Andreas ab, Gäbler spricht ihm den Phoenix zu.

In seinem aufsatze Ueber den Dichter Cynewulf hatte Wülker (s. 501 ff.) gegen Dietrich, Grein und Rieger den beweis angetreten, daß das Kreuzgesicht kein werk des dichters wäre. Gegen Wülker richtete sich ten Brink in seiner besprechung von Zupitzas ausgabe der Elene. A. Ebert wieder stellte sich in dem aufsatze Der Traum vom Hl. Kreuz? zu Wülker; und dieser trat von neuem für seine ansicht im Grundriß (s. 189 ff.) ein.

<sup>1)</sup> Anglia I, 483 ff. 2) Anglia II (1879), 265 ff.

<sup>3)</sup> Zschr. f. D. Phil. I (1869), 325 anm.

<sup>4)</sup> Anglia II, 441 ff. 5) Anglia III (1880), 488 ff.

<sup>. 6)</sup> Z. f. D. A. 23, Anz. 60 ff.

<sup>7)</sup> Berichte der Kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch.; sitzung am 10. Mai 1884, s. 81 ff.

Auf die Guölac-frage kam zurück P. Lefèvre in seiner abhandlung Das Altengl. Gedicht vom Hl. Guölac. 1) Er sieht, gegen Charitius, nicht zwei sondern drei gedichte im sogen. Guölac, und alle dreie sollen von Cynewulf herrühren. Auch die ungefähr gleichzeitig erschienene schrift von O. D'ham Ueber den Gegenwärtigen Stand der Cynewulffrage 2) schreibt dem dichter die beiden Guölac-stücke zu.

Ebenfalls im jahre 1883, wie die beiden zuletzt genannten, erschien mein aufsatz Cynewulf und die Rätsel.<sup>3</sup>) In diesem wird dargelegt, daß Leos auflösung des ersten rätsels mit Cynewulf unmöglich ist, daß sich das lateinische rätsel des Exeterbuches nicht, wie Dietrich will, auf Cynewulf beziehn läßt, und daß das letzte rätsel nicht, wieder wie Dietrich will, mit 'der fahrende sänger' aufzulösen ist; daß wir folglich nicht den geringsten anhalt haben, Cy. zum verfasser der rätsel zu machen.

Gegen Fritzsches ausführungen, durch die manche sich hatten überzeugen lassen, trat 1885 F. Ramhorst auf den plan mit der schrift Das Altengl. Gedicht vom Hl. Andreas und Cynewulf. Ramhorst wies treffend nach, daß Fritzsche auf ungenügende gründe hin geurteilt hätte, und schloß aus der art der behandlung der quelle, der gleichheit des stils, aus übereinstimmungen des sprachgebrauchs usf., daß der Andreas Cynewulfs eigentum wäre. Fast gleichzeitig suchte J. H. Kirkland in A Study of the Harrowing of Hell 4) die Hellenfahrt als ein werk Cynewulfs zu erweisen und verwarf F. Holtbuer am schlusse seiner schrift Der Syntakt. Gebrauch des Genitivs in Andreas, Guölac, Phoenix, dem Hl. Kreuz und der Hellenfahrt 5) den gedanken, daß Cy. diese stücke verfaßt haben könnte.

Im selben jahre (1885) erschien in Paul und Braunes Beiträgen (X, 209 ff. und 451 ff.) die bekannte abhandlung von E. Sievers Zur Rhythmik des Germ. Verses, die auch für die Cynewulfforschung nicht ohne bedeutung blieb. Auf s. 501 weist Sievers darauf hin, daß der dichter des Phoenix immer glæd sage, dagegen in v. 1287 des 'Crist' die form glüde ge-

<sup>1)</sup> Anglia VI (1883), 181 ff.

<sup>3)</sup> Anglia VI, Anz. 158 ff.

<sup>5)</sup> Anglia VIII (1885), 1 ff.

<sup>2)</sup> Limburg 1883.

<sup>4)</sup> Leipzig 1885.

braucht werde; und auf s. 483 vermerkt er, daß in Elene und 'Crist' der dativ fædere, dagegen im Andreas der dativ fæder gelte, sowie daß im Guðlac A dreimal frēondas stehe, während sich für Cynewulf nur die mehrzahl frēnd belegen lasse: unterschiede, die nach Sieverses ansicht nicht mehr und nicht weniger bedeuten, als daß Phoenix, Andreas und Guðlac A nicht von Cynewulf gedichtet sein können.

Die abhandlung von Sievers ward auch dadurch für die Cynewulfforschung bedeutsam, daß sie einige junge gelehrte anregte, eine reihe von sichren und mutmablichen dichtungen Cynewulfs, in der von Sievers zunächst auf den Beowulf angewanten art, auf ihren versbau zu untersuchen, um daraus anhalte für die echtheit oder unechtheit der mutmaßlichen werke zu gewinnen. M. Cremer schrieb Metrische und Sprachliche Untersuchung der ae. Gedichte Andreas, Gudlac, Phoenix, Elene, Juliana, Crist 1) und glaubt in seiner schrift bewiesen zu haben, daß Andreas, Guðlac A und Phoenix nicht werke Cynewulfs seien. G. Herzfeld schloß seine arbeit Die Rätsel des Exeterbuches und ihr Verfasser<sup>2</sup>) mit den worten (s. 63): 'Nach meiner ansicht ist es zwar nicht unbedingt sicher, aber doch in hohem grade wahrscheinlich, daß die Rätsel in ihrem vollen umfange den dichter Cy. als verfasser haben.' F. J. Mather gab in The Cynewulf Question from a Metrical Point of View 3) unsrem dichter Juliana, Crist I-III, Elene, Fata Apostolorum und Gudlac B, sprach ihm aber ab Gudlac A. Phoenix. Andreas.

Inzwischen hatte G. Sarrazin allgemeines aufsehn durch seinen aufsatz Beowulf und Kynewulf 1) erregt, in welchem er aus übereinstimmungen hauptsächlich im wortschatz und in den redewendungen schloß, daß Cy. der dichter des Beowulf wäre, und hatte A. Napier — ein großes eräugnis für die Cynewulfforschung — eine bis dahin unbekannt gebliebne runenstelle mit des dichters namen entdeckt und veröffentlicht. 5) Sarrazins behauptung hat bis jetzt keinen beifall erhalten; Napiers fund dagegen hat zur beilegung des lange und zum teil lebhaft geführten streites um den verfasser des Andreas

<sup>1)</sup> Bonn 1888. 2) Berlin 1890.

<sup>3)</sup> Mod. Lang. Notes, 1892 (4), 193 ff.

<sup>4)</sup> Anglia IX (1886), 515 ff.

<sup>5)</sup> Academy 8. Sept. 1888 und Zschr. f. D. A. XXXIII (1889), 66 ff.

geführt. Hatte nämlich Napier die neu entdeckte runenstelle für das ende der sogen. Schicksale der Apostel erklärt und geschlossen, dieses (vermeintlich selbständige) stück wäre ein werk Cynewulfs, so gab Wtilker 1) dies zu, wußte aber aus der tatsache, die Schicks. der Ap. sind ein werk Cynewulfs, beweise zu ziehen, daß der Andreas nicht von diesem verfaßt sein könnte. Sarrazin hielt die neu entdeckte stelle ebenfalls für das ende der Schicks. der Ap., stellte aber (s. 383) die behauptung auf: 'Höchst wahrscheinlich ist Fata Ap. gar nicht als besondres gedicht, sondern nur als der schluss des Andreas anzusehn' und folgerte, im geraden gegensatze zu Wülker, daß der Andreas ein werk Cynewulfs wäre. Sievers 3) wieder suchte (s. 21 ff.) den gedanken, das die neu entdeckte stelle den schluß der sogen. Schicksale der Ap. bildete, abzuwehren und wollte in ihr den versprengten schluß eines gedichtes von Cynewulf sehn, doch ja nicht den des Andreas; denn er hielte den satz, der Andreas nicht von Cynewulf, für eins der wenigen sichren ergebnisse der forschung. Zuletzt ward die frage von mir in dem aufsatze Der Andreas Doch von Cynewulf 4) erörtert und mit dem ergebnis, 'die runenstelle ist der schluß der Schicksale der Apostel, diese sind der schluß des Andreas, folglich ist der Andreas ein werk Cynewulfs,' wie ich hoffe, für immer erledigt.

In seinem buche Beowolfstudien b) kam Sarrazin (s. 109 ff.) auf die ansicht, Cynewulf wäre der dichter des Beowulfliedes, zurück. Ebenda verlangte er (s. 160 ff.) mit großer entschiedenheit Judith, Wandrer, Seefahrer, und die Sinnsprüche der Cotton-handschrift für diesen dichter, und nahm an, daß ihm der letzte teil der Genesis, die Exodus, Crist und Satan, Hellenfahrt?), Kreuzgesicht, Tierbuch, Reden der Seelen, Wyrde, Mod, Cræftas sehr nahe ständen und teils von ihm selber, teils von nachfolgern verfaßt sein müßten.

Im jahre 1892 veröffentlichte J. Gollancz eine sonder-

<sup>1)</sup> Der Dichter Cynewulf und das Andreasgedicht. Berichte der Kgl. Sächs. Gesellsch. der Wissensch.; Sitzung am 14. Nov. 1888, s. 209 ff.

<sup>2)</sup> Die Fata Ap. und der Dichter Kynewulf. Anglia XII (1889), s. 375 ff.

<sup>3)</sup> Zu Cynewulf. Anglia XIII (1891), s. 1 ff.

<sup>4)</sup> Anglia, Beibl. VI (1895), s. 17 ff.

<sup>5)</sup> Berlin 1888.

ausgabe der sieben ersten abschnitte der Exetrer handschrift unter dem titel Cynewulf's Crist. Schon dieser name zeigt, daß der herausgeber auf Dietrichs boden steht. Dietrichs meinung hatte mir von anfang an nicht eingeleuchtet und war mir im laufe der jahre immer unwahrscheinlicher geworden. Nachdem ich es schon in einer anmerkung (Anglia, Beiblatt V. 1894, s. 93) angedeutet hatte, habe ich in dem kleinen aufsatze Der Sogenannte Crist<sup>1</sup>) des näheren zu zeigen gesucht, und, wie ich glaube, wirklich gezeigt, daß die drei in eins, eben den 'Crist', zusammengefaßten gedichte keineswegs eine einheit bilden, daß das erste und das dritte wegen sprachlicher und metrischer eigentümlichkeiten nicht von Cynewulf geschrieben sein können, und daß diesem nur das zweite, die Himmelfahrt, zugeschrieben werden darf, oder vielmehr muß. Daß der sog. Crist kein einheitliches gedicht ist, hat seitdem auch A. Blackburn.2) unter hinweis auf meine anmerkung. darzutun unternommen. A. S. Cook dagegen, dem meine anmerkung entgangen und mein aufsatz noch nicht bekannt gewesen sein mag, steht, indem er einen aufsatz Bemerkungen zu Cynewulfs Crist 3) tiberschreibt, noch auf dem alten standpunkte; und eben jetzt bringt Schipper in seiner ausgabe des Alt- und Mittelengl. Uebungenbuches von Zupitza ein stück aus 'Cvnewulfs Crist'!

Eine besondre arbeit ist kurzlich erschienen über die Hellenfahrt von J. Cramer,4) in derer zweitem teile der verfasser gegen Kirkland darzutun sucht, daß dieses stück nicht von Cynewulf verfaßt sei.

Die letzte mir bekannt gewordne antwort auf die frage, was hat Cynewulf geschrieben? steht in Wülkers Gesch. der Engl. Literatur.<sup>5</sup>) Nach Wülker haben wir von Cynewulf die Schicksale der Apostel (!), den Crist (!), die Juliana, die Elene, den Guölac B. Von den Rätseln handelt er zwar noch im zusammenhange mit Cynewulf, behauptet aber nicht mehr, daß dieser ihr verfasser sei. Die Hellenfahrt erinnert ihn an

<sup>1)</sup> Anglia XVIII, 382 ff.

<sup>2)</sup> Is the 'Crist' of Cynewulf a Single Poem? Anglia XIX, 89 ff.

<sup>3)</sup> Philol. Studien. Festgabe für E. Sievers (1896), s. 21.

<sup>4)</sup> Quelle, Verfasser und Text des ae. Gedichtes Christi Hellenfahrt. Anglia XIX, 135 ff.

<sup>5)</sup> Leipzig 1896, s. 39 ff.

Cynewulf, besonders dessen 'Crist'! Den Andreas will er nicht dem dichter selber, sondern einem nachahmer zuschreiben.

Dies ist, in seinen hauptzügen, der verlauf des streites um die werke Cynewulfs. Und welches sind die sichren ergebnisse, die uns die forschung gebracht hat? Ich halte die folgenden dafür:

- Der sogen. Guölac besteht aus zwei von einander unabhängigen gedichten, Guölac der Einsiedler und Guölacs Tod, die von verschiednen verfassern herrühren (Rieger, Charitius).
- 2. Die gründe, welche Leo und Dietrich dafür anführen, daß Cynewulf die Rätsel gedichtet habe, sind nichtig (Trautmann).
- 3. Die von Napier entdeckte runenstelle bildet den schluß der sogen. Schicksale der Apostel, und diese sind der schluß des Andreas; folglich ist Cynewulf der dichter des Andreas (Sarrazin, Trautmann).
- 4. Der sogen. Crist ist kein einheitliches gedicht, sondern besteht aus drei von einander unabhängigen stücken, von denen nur das mittle, Christi Himmelfahrt, von Cynewulf stammt (Trautmann).
- 5. Ohne allen zweifel von Cynewulf verfaßte gedichte sind nur die viere, in denen er seinen namen durch runen meldet: Juliana, Elene, Andreas, Himmelfahrt.

Im folgenden nun werden wir zu untersuchen haben, ob dem dichter außer den vier durch runen gezeichneten stücken noch andre, die für ihn in anspruch genommen worden sind, wirklich zugeteilt werden dürfen, sowie auch, ob nicht unter den ihm nicht zugesprochnen solche sind, die wir ihm zuzuerkennen haben.

Den grund und boden unsrer entscheidungen müssen in erster reihe die sprache und der versbau bilden; denn jeder dichter hat seine eigne sprache und seinen eignen versbau. Dichtungen die in Cynewulfs mundart geschrieben sind und sich in seinen worten und wendungen bewegen, haben allen anspruch für sein eigentum gehalten zu werden; haben sie dann noch die eigentümlichkeiten seines versbaus, so bleibt kaum eine wahl als sie ihm zuzuschreiben. Umgekehrt:

dichtungen, die abweichende sprache oder abweichenden versbau oder gar beides zeigen, können nicht als von Cynewulf verfaßt in betracht kommen.

#### A. Die sprache.

#### a) Die mundart.

Die echten werke Cynewulfs liegen uns vor in westsächsischer mundart; es kann aber nicht zweiselhaft sein — worüber unten in abschnitt 3 —. daß sie ursprünglich in nördlicher oder anglischer verfaßt sind. Auch die meisten andren altenglischen gedichte sind anglisches ursprungs. Südlicher, d. h. westsächsischer, bez. kentischer, abkunft sind nur Genesis B, Byrhtnoß. Menologium. die Hymnen 1, 2, 3 und 7, das Runenlied, die gedichte der Cura Pastoralis, der 51ste Psalm (Cotton). die Metra des Boetius, die Reden der Seelen und das von Lumby herausgegebene Be Domes Dæge. Diese im süden entstandnen stücke können wegen ihrer mundart nicht als werke Cynewulfs in betracht kommen und haben uns bei unsren erörterungen weiter nicht zu beschäftigen.

Dagegen kann bei allen übrigen, eben weil sie anglischer abkunft sind, gefragt werden, ob nicht Cynewulf ihr verfasser sei. Die wichtigsten dieser sind: Genesis A, Exodus, Daniel, Judith, Christ und Satan, der erste und der dritte teil des sogen. Crist, Hellenfahrt, Jüngstes Gericht, Phoenix, Tierbuch (Panther, Walfisch, Rebhuhn), Wandrer, Seefahrer, Klage der Frau, Botschaft des Gemahls, Zerstörte Burg, Widsiö, Beowulf, Waldere, Finsburg, Guölac der Einsiedler, Guölacs Tod, Kreuzgesicht, Psalmen, Salomo und Saturn, Rätsel.

### b) Worte und wendungen.

Durchmustert man die eben genannten dichtungen anglisches ursprungs, so schrumpft die zahl derer, die wegen ihres wort- und phrasenschatzes als werke Cynewulfs angesprochen werden könnten, sofort sehr zusammen. Zwar gibt es kein einziges unter ihnen, das nicht diese oder jene eigentümlichkeit des sprachgebrauches mit Cynewulf teilt; manche, wie das Beowulflied, haben sogar recht vieles mit ihm gemein; es bleiben aber nur dreie, die so viele nur bei Cy. zu findende

worte und wendungen enthalten, daß sich der gedanke, dieser sei ihr verfasser, immer und immer wieder aufdrängt: Guölacs Tod, der Phoenix, das Tierbuch. Die nachstehende aufstellung, welche erkennen läßt, wie oft jedes nicht allzuhäufige wort und jede wendung der ersten 100 verse (50 langzeilen) jedes der drei werke einesteils in den gedichten Cynewulfs, andresteils in den übrigen altenglischen gedichten vorkommt, wird dies des näheren zeigen.

Das großgedruckte sind die zu vergleichenden stellen zuerst von Guölacs Tod, dann des Phoenix, darauf des Tierbuchs. Die linke spalte des kleingedruckten zeigt das vorkommen des betr. wortes oder der betr. wendung bei Cynewulf und, in eckige klammern gesetzt, in dessen mutmaßlichen werken (eben Guölacs Tod, Phoenix und Tierbuch). Die rechte spalte verzeichnet das vorkommen der betr. worte und wendungen in den übrigen anglischen gedichten. Zur bequemlichkeit des nachprüfers sowol wie zu meiner eignen, behalt ich überall die von Grein gebrauchten titel und zahlen bei, spreche also z. b. von 'Crist v. 786', wo die richtige bezeichnung 'Himmelfahrt 342' wäre. — Solche aufstellungen fallen selten ganz vollständig und fehlerlos aus; und ich wage nicht zu hoffen, daß die folgenden, wie auch die spätren metrischen, eine ausnahme von der regel bilden. Ich bin mir aber bewußt mit so viel sorgfalt gearbeitet zu haben, daß die wirklichen verhältnisse im wesenlichen richtig zum ausdruck kommen.

#### 1. Guðlacs Tod (Grein, Guðlac 791—1240).

7911 ðæt is wīde cūð:

Gen 2814 pæt is wīde cūð; ähnlich Sat 258; Gu 507; Rä 7219; DomD 44; Beo 2135, 2923.

791<sup>2</sup> wera enēorissum:

Gen 1274 wera cnēorissum; so und ähnlich Gen 1679 und 2288; Ex 3; Cri 1234; WSch 7 u. 63; Ps 64°, 71°, 7115, 74°, 76°, 85°.

7921 folcum gefræge:

An 963; An 668 hælepum gefræge. Beo 55; Ri 893; Dan 304. [Phoen 3 firum gefræge.]

7922 frymða god:

El 502, 345.

Jud 83 und 189.

7932 ælda cynnes:

Cri 780 ælda cynnes; so und ähnlich | Gu 727. Jul 727; El 521. [Phoen 198 und 546.]

7942 cyning ælmihtig:

El 145, 866, 1091, 1152.

7951 of . . . foldan geworhte.

7952 dä wæs fruma nīwe.

7961 ælda tūdres:

Jul 459 manna tūdre.

7971 fæger ond gefëalic:

[Phoen 510.]

Gu 629.

7982 purh ēst godes:

El 986 furh metodes ëst; [Phoen 46 furh ëst godes].

7991 neorxna wong:

El 756; An 102; [Phoen 397].

Gen 171 u. ö.; Cri 1391 u. 1406; Sat

7992—8002 þær him nænges wæs willan onsyn në welan brosnung:

Cri 479 þæt eow æfre ne biþ gödes onsien; [Phoen 55 ne welan onsijn; 397 þær him nænges wæs eades onsijn].

8011 në līfes lyre:

[Phoen 53].

8012 nē līces hryre:

An 229 æfter lices hryre; [Phoen 645].

8012-8021. . ně līces hryre,

nē drēames dryre:

[Ph 16 në hægles hryre, në hrimes dryre].

802 dēades cyme.

8041 ealra leahtra leas:

Jul 566 leahtra lease; El 1209 leahtorlease; [Phoen 518 leahtra clæne].

8042 longe nēotan.

8051 nīwra gefēana:

An 1672 on swā nīowan gefēan; El 870 nēowne gefēan; El 195 wæs him nīwe gefēa; [Phoen 400 on þam nīwan gefēan].

8061 līfes nē lissa:

[Phoen 150 lifes ond lissa].

| Cri 1367.

8062 in pām lēohtan hām:

[Phoen 661 in pæt leohte lif].

807<sup>1</sup> þurh ælda tīd. 807<sup>2</sup> ende gebīdan:

[Phoen 562].

Beo 1386 u. 2342; Jud 64 hæfde þā his ende gebidenne.

8081 æfter fyrste:

El 490.

8082—809 . . . tō þām fægrestan heofon-rīces gefēan hweorfan mōstan:

An 1692 hē pā menigeo geseah | hweorfan . . . tō fægeran gefean. |

810 leomu līc somud ond līfes gæst:

Cri 777 leomu līc ond gæst; [Phoen 513 leomu līc somod ond līfes gæst].

811<sup>1</sup> ond þær siþþan ā:

An 1195 ond þe siððan ā; An 1381 | Sat 398 ond we seoððan ā. þær þū siððan ā.

8112 in sin-drēamum:

El 741 in sin-dreame; [Phoen 385 on sin-dreamum].

812 tō wīdan feore:

Ebenso An 106, 811, 1454; El 211, Ex 547; Cri 230, 277, 1344, 1544; Beo 1321; [Walf 89]. Ex 547; Cri 230, 277, 1344, 1544; Beo 933; Ps 7117, 8825, 26; Hy 511.

8131 dryhtne on gesyhöe:

| Sal 417 eorlum on gesihoe.

8132 būtan dēaðe forð.

814 gif hv halges word healdan woldun:

[Phoen 398 penden ēces word, hālges hlēopor-cwide, healdan woldon].

8151 beorht in breostum.

8152 his bebodu læstan:

An 1426 läre læstan; El 368; An 674 | Gen 2169 läre læstest; Cri 1224 cwide læston lär-cwide; An 1655 läre læstun.

8161 æfnan on ēðle.

8162 hy to ær aþreat.

817 wealdend (= 'gott', ohne folg. genitiv).

An 213, 576, 703; El 391, 851, 892; Gen 2669, 1791, 2596; Cri 916, 1049, Cri 635.

818—20 ac his wif genom wyrmes lārum blēde forbodene ond of bēame āhnēop wæstm biweredne ofer word godes:

#### Trautmann,

[Phoen 401 ff.

eald-feondes æfest, se him æt gebead

```
bēames blēde, þæt hī bū bēaun
  æppel unrædum ofer est godes,
  byrgdon forbodene.]
            8221 burh deoffes searo:
[Phoen 419 burh feondes searo; Walf
  42 burh slīden searo].
            822<sup>2</sup> dēað-berende gyfl (gyfl = xppl):
[Phoen 410 be bæt gift begun].
            823^1 \sin - h \bar{\imath} wan (= Adam und Eva):
Jul 698 (= leib und seele).
                                  Gen 958 (Adam und Eva).
            8232 tō swylte getēah:
Jul 483 sume ic geteah to geslite.
                                    Gu 546 woldon hy geteon in or-
                                      wēnnysse.
            824<sup>2</sup> ūð-genge wearð:
                                    Beo 2123 bær wæs Æschere feorh
                                      ūdgenge.
            8252 eard-wie:
Ap 93; [Phoen 431; Reb 15].
            8262—8271 ond hyra bearnum swā, eaferum æfter:
Phoen 405 ond hyra eaferum swā,
  sunum ond dohtrum.
            8272 uncvodu:
Jul 701.
            8281 scyndende (hs. scudende):
El 30 scynde; Jul 489 scyndan.
                                    Beo 2571 scyndan, 919 scynded; Reim
                                      84 scyndan.
            8282 scofene wurdon on:
                                  Gu 605 scofene wurdon in.
            8291 on gewin-woruld:
Jul 611 of gewin-dagum; [Phoen 612
                                    Dan 616 'on gewin-dagum; Ps. 7742
  ne gewin-dagas].
                                      on gewin-dæge.
            830<sup>1</sup> dēopra firena:
El 1314.
            830<sup>2</sup> purh dēades cwealm:
Ap 39 purh rode cwealm; [Phoen 642 | Gu 195 purh deades cwealm; Sat 499
 beah he deades cwealm].
                                      hū hēo mē dēades cwealm.
            831 þē hy unsnyttrum ær gefremedon:
Jul 145 be bū unsnyttrum ær ge-
                                    Beo 1734 for his unsnyttrum.
  spræce; 308 þæt he unsnyttrum;
  El 947 þæt þū unsnyttrum.
```

```
8321 svn-wracu:
Cri 794.
                                | Cri 1540.
           8331 mægð ond mæcgas:
                                  Rä 517; Gen 1123 mægðum ond
                                    mæcgum.
           8332 morðres ongyldan:
[Phoen 410 bæs... onguldon].
                               Gen 1861 bæs ongeald; Dan 598.
           8341 god-scyldig.
           8342 burh gæst-gedal:
                                Gen 1127.
           8351 dēopra firena:
[sieh zu v. 8301].
           8352 dēað in geþrong:
An 992 hæfde þā se æðeling in ge-
 brungen.
           8361 fīra cynne:
Cri 610; An 590; Jul 509; El 898;
                                 WSch 14; GnEx 194.
  [Phoen 492; 535].
           8362 feond [der tod] rīxade:
An 1118 beod-sceada [der hunger-
  tod] rīcsode.
           8371 geond middangeard:
El 16, 1177; Cri 644; [Phoen 119]. | Gu 472; Sat 583.
           8381 sige-tūdor.
           8382 siddan æfre:
El 507.
                                Gen 141; Jud 114.
           8391 godes willan georn:
An 65 willan bines georn on mode;
  El 267 peodnes willan georn on
  mōde.
           8392 gynn-wised.
           840 þæt hē bibūgan mæge þone bitran drync:
El 609 ne meahte hē þā gehðu | Ps 13817 gē bebūgað mē.
  bebūgan.
    2. Phoenix v. 1-50.
           11 hæbbe ic gefrugnen.
           12 pætte is feor heonan:
                                Beo 1361 nis bæt feor heonan.
           21 ēast-dælum on:
[Pa 10 feor-londum on].
                                | Gen 1052 čast-landum on; Ex 67.
```

31 fīrum gefræge:

An 668 hæleðum gefræge, 963.

| Beo 55; Rä 898.

32 foldan scēat:

An 332 geond eordan sceatas; [Pa | Ex 428 foldan sceatas; Gen 1534; 68 eordan scēata].

Dan 502: DomD 10: Gen 2206 eordan scēatas; Rä 8519 eordan scēata; Beo 752; Seef 61 geond eordan sceatas.

41 ofer middangeard:

1374, 1720; El 434, 918; Ap 7.

Cri 698; An 224, 345, 701, 1325, Ex 2, 48, 286; Dan 105; Cri 105, 1047; Ps 5818 u. ö.; Hy 949.

42 mongum gefere.

51 folc-agendra:

Jul 186.

| Beo 3113.

52 hē āfvrred is (mit dat.):

Gu 639 vow was dream afyrred; ähnlich Ps 10817, 10327; Cri 1371.

61 purh meotudes meaht:

An 694 meotudes mihte.

Gen 189 meotodes mihtum; Sat 165 meotodes miht, 353 meotodes mihte.

62 mān-fremmendum:

Jul 137 mān-fremmende; El 907. Ps 1406; Cri 1437 mān-fremmendra.

72 wynnum geblissad.

91 ænlie:

El 74, 259; [Pa 24, 28; Gu 1294]. | Beo 251, 1941; Rä 732; Cri 1296.

101 modig meahtum spēdig:

Cri 647 modig meahtum strang.

11-12 . . . open ēadgum togēanes onhliden hlēoðra wyn, heofon-rīces duru:

An 1078 opene fundon, onhliden hamera geweore; El 1230 behliden helle duru, heofones ontyned. ece geopenad engla rīce.

12<sup>1</sup> hlēoðra wyn.

132 wealdas grēne:

El 28 wulf on walde.

Jud 206 wulf in walde; Æbelst 65 wulf on wealde; Gen 2886 ofer wealdas.

14<sup>1</sup> rūme under roderum:

rūm bei Cy nur El 1241.

rūm in Beo 278, 2462; Jud 349; Dan 611; Gen 123, 213, 1651, 1790, u. ö.

151 forstes fnæst: Jul 588 füres fnæst. 152 fyres blæst: An 839 wederes blæst, 1554 leges blæstas. 16 në hægles hryre, në hrīmes dryre: [Gu 802 në līces hryre ne dreames dryre], 172 sin-caldu. 182 winter-scūr. 191 gewyrdan: El 904. Ps 1064. 192 seomian: An 183; El 694; Jul 709. Beo 302, 2768; Gen 72, 109; Ex 209; Wy 34; Sal 413; Rii 213. 201 onsund: An 1014, 1625; Jul 593, 715. Gen 1871. 21¹ blöstmum geblöwen. 21—22 beorgas þær në muntas stēape stondað, ne stān-clifu hēa hlīfiað: An 1308 beorgas steape, 842 beorgas | Beo 222 beorgas steape; Rä 1618 burh steape hleodum hlīfedon. steapne beorg. 22 stān-clifn: El 135 æfter stan-clifum. Beo 2540 under stān-cleofu; Ps 13517 of stan-clife; Seef 23 stan-clifu. 24 në dene, në dalu, në dün-scrafu: An 1234 æfter dün-scræfum, 1541 to dun-scræfum: [Pa 12 æfter dun scræfum, 37 under dūn-scrafum]. 251 hlæwas ne hlincas: | Rä 4, 24 hlincas. 252 hlēonian (gedeihen). 261 unsmēðe. 27 wrīðað under wolcnum wynnum geblöwen: An 635 wynnum wrīdad, 1450 geseh | Gu 715 folde geblowen; Reim 47 hē geblowne bearwas stondan; [Gu flāh is geblowen. 1249 wyrta geblowne]. 28 bæt torhte lond: An 105 be is neorxna wong . . .

torht ontyned.

Bonner Beiträge zur Anglistik. Heft 1.

An 1528; Jul 480.

```
291 fæðm-rīm.
            292 gefreogum glēawe.
            30 wītgan burh wīsdom on gewritum cydad:
El 827 on gewritum cyded, 1256 on
  gewr. cyban; [Pa 14 wis-fæste
  weras on gewr. cydan].
            321 hēa hlīfiað:
vgl. unter 21-22.
            322 under heofon-tunglum:
Cri 693 hædre heofon-tungol.
                                 Dan 501 to heofon-tunglum
            331 smylte:
                                  GnEx 55; Ps 10628.
An 453.
            331 sige-wong:
An 1583; [Gu 893].
                                  Gu 714; Jud 295.
            332 sun-bearo.
            341 wudu-holt.
            351 beorhte blēde:
                                  | Sat 418 beorhte blæda, 484.
            362 swā him god bibēad:
swā (him) . . . bibēad An 790, 847, | swā (him) . . . bebēad Gen 161, 1494,
  1047, 1698; El 715, 1131; Cri 543.
                                      2295, 2368, 2897; Ex 101; Beo 401,
                                      1975; WSch 45.
            371 wintres ond sumeres.
            381 blēdum gehongen.
            382 brosnian:
                                    Beo 2261; Ruine 2, 29; Fæ 68; ge-
                                      brosnian Cri 13, 84.
            391 under lyfte:
An 420; El 1271; [Gu 1263, 1282]. | Cri 219; Gu 91, 733; Rä 8125.
            39<sup>2</sup> nē him līg sceðeð.
            401 æfre to ealdre:
El 349.
            40<sup>2</sup> edwenden:
                                  Beo 1774, 2188.
            41 wætres þrym:
An 1538.
            42<sup>2</sup> mere-flod:
```

Gen 145, 1341; Ex 503; Seef 59;

GnC 24.

```
43 eorðan ymbhwyrft:
Jul 113 eodora ymbhwyrft; |Pa 68 | Ex 26, 429; Ps 8810, 892, 959, 7615, 922.
  geond ealne umbhwurft eordan
  scēata].
            441 onsund:
sieh v. 20.
            442 ⊽ð-faru:
An 902; Jul 478.
            452 hrēora wæga:
An 749 hrēo wægas.
                                  | Az 141.
            461 unwemme:
                                   Az 186; Gen 2464; Cri 300, 418; Ps
                                     100<sup>1</sup>, 118<sup>1</sup>.
            462 purh ēst godes:
[Gu 798]; El 986 burh metodes est.
                       47 geblöwen:
sieh v. 27.
            472 ōð bæles cyme.
            482 dēað-reced.
            491 heolstor-cofa.
            492 onhlidan:
An 1079, 1271; El 1230 behlīdan; Jul
                                   Ps 14417.
  237.
            502 lāð-genīðla:
Jul 232.
     3. Tierbuch (Panther) v. 1-50.
            1 monge sindon geond middangeard:
                                  Gu 1.
            21 unrīmu evnn:
                                  Rä 73.
 22-3 pë wë æpelu në magon ryhte āreccan, në rîm witan:
An 546 pætte areccan mæg odde rim!
  wite; Ap 21 æðelo reccan; Jul 314
  rūme āreccan nē gerīm witan.
            42 geond world innan:
Cri 469; [Gu 855 geond Bryten in-
  nan].
            5 fold-hrērendra:
                                   WSch 27 mold-hrērendra.
```

6 wornas wīd-sceope. 62-71 swā wæter bibūgeð þisne beorhtan bösm [bibūgeð mit acc.]: Dan 322 swā heofon-steorran bibūgað brādne hwyrft; Gen 223 sē foldan dæl brāde bebūgeð. 7<sup>2</sup> grymetan: Jul 598. Ps 1119, 10320; Rä 813; Ex 408. 81 sealt-ypa geswing: Seef 35 sealt-yoa gelāc; Beo 848 yoa An 352 Toa geswing. geswing. 91 wrætlice gecynd. 101 frēa-mære. 10<sup>2</sup> feor-londum on: [Ph 2 ēast-dælum on]. Gen 1052; Ex 67; Beo 2357. 111 eard weardian: An 176, 599; Jul 20; Cri 772. | Ps 1321, 9512; Bo 17; Beo 105. 11 eard weardian, ēðles nēotan: An 176 eard weardigað, eðel healdað; An 16 ēðles brūcan. 121 dūn-scræf: An 1234, 1541; [Ph 24]. 122-131 is bæt deor Pandher bi noman haten: El 505 wæs St Paulus b. n. h. 132 niðða bearn: [Gu 1070]. Gen 1135, 1284; Beo 1005; Hy 53; Rä 586; Ps 585, 653, 7117.

141 wis-fæste weras:

An 1650 wīsfæstne wer; El 314 weras Rü 42° wīs-fæstum werum.

| Seef 124.

142 on gewritum eyðan:

sieh Phoen v. 30.

[Ph 77].

15<sup>1</sup> ān-stapa.

16<sup>1</sup> ēstig.

171 in ealle tīd:

172 and-wrāð.

i - anu-wiao.

181 purh yfla gehwylc.

182 þē hē geæfnan mæg:

Beo 1254 unriht æfnde; Dan 186 unræd efnde, 183 efnedon unrihtdom.

```
192 wundrum scyne:
[Ph 307 wundrum fæger, scir ond '
  scyne].
            201 hiwa gehwylces.
            202 swā hæleð secgað:
                                  Ex 388 swā h. gefrūnon.
            21' gāst-hālig:
Cri 584; El 562; [Gu 845, 1122].
            22<sup>2</sup> telg:
                                   Rä 2715.
            231 blēom bregdende:
El 759 bleom wrixleð.
                                   Ps 1389; Sal 150.
            241 ænlīc:
El 74, 259; [Gu 1294].
                                   Beo 251, 1942; Rä 732; Cri 1296.
            251 dryhta bearnum:
[Gu 1103].
                                   Gen 993, 1718; Rä 424.
            261 blæc brigda gehwæs:
[Phoen 292 bleo-brygdum fag].
            271 wundrum līxeð.
            281 æghwylc öðrum:
                                    Beo 1166; Gen 1694 oderre æghwilc.
            292 frætwum blīceð:
Cri 507, 522; Jul 564; [Phoen 95].
            302 sundor-gecynd.
            311 milde gemetfæst:
[Gu 1080].
            31<sup>2</sup> mon-bwære:
                                    Beo 3183; Hö 77; Ps 7787, 1448, 1466,
                                      1494.
            321 lufsum ond leof-tæl:
                                    Cri 913 freond ond leof-tæl, lufsum
                                      ond libe; Sal 366 leof-tæl.
            32-33 nele läðes wiht geæfnan:
vgl. 182.
            33<sup>2</sup> āttor-sceaða:
                                     Beo 2840.
            341 his fyrn-geflitan:
El 904 fyrn-geflit.
                                     Jud 264 fyrn-geflitu.
            34<sup>2</sup> be ic ær fore sægde:
fore = 'vorher'(?) An 848; El 1262.
```

```
351 fylle fægen:
                                   | Beo 1015 fylle gefægon.
            352 bonne föddor bigeð:
[Phoen 259 no he f. b.].
            361 gereord (mahl):
                                   Gen 2441, 1518; Sal 407.
            36<sup>2</sup> ræste sēceð:
                                   | Beo 139 ræste *sohte.
            371 dygle stowe:
                                   Gu 130; 186 sēo dīgle stow.
            372 under dün-scrafum:
sieh oben Phoen v. 24.
            381 þēod-wiga.
            382 brēo nihta fæc:
El 272, 383 ymb lytel fæc, 960 on | Gu 185 purh lytel fæc; Dan 682 ymb
  lūtlum fæce.
                                       l. f.; Bev 2240 l. f.
            391 swifed on swefote:
                                     Beo 1581, 2295 on sweofote.
            392 slæpe gebiesgad:
An 395 miclum 'gebysgad; [Phoen |
                                     Rä 313 fyre gebysgad.
  162, 428 wintrum geb.; Gu 1109
  ādle geb.].
            40 ellen-röf:
An 350, 410, 1143, 1394; Jul 382.
                                     Gen 1119, 1782, 1844, 1875, 2036;
                                       Beo 340, 358, 1787, 3063; Wald
                                       211; Jud 109, 146; Rä 2320.
            40<sup>2</sup> ūp āstondeð:
An 443, 793.
                                   Cri 889, 1157.
            411 prymme geswelgad.
            421 snēome:
An 796.
                                   Cri 890; Ps oft.
            42<sup>2</sup> swēg-hlēoðor:
[Phoen 137].
            43 wöða wynsumast:
El 749 woha wlitegaste.
            44/48 stenc ūt cymeð:
[Gu 1246 ff.].
            49 cyne-stol:
An 666; El 330.
                                     Sat 298; Cri 51, 1217.
            501 burg-salu:
[Gu 1258, 1305].
                                   | Rä 585.
            50<sup>2</sup> beorn-þrēat.
```

#### B. Der versbau.

Die selben drei stücke, Guölacs Tod, Phoenix und Tierbuch, stimmen nun, wie im wort- und phrasengebrauch, so auch im versbau in auffallender weise zu Cynewulfs werken.

Cremer, Herzfeld und Mather haben (sieh oben s. 6) aus dem mehr oder minder häufigen vorkommen der einzelen von Sievers aufgestellten 'typen' des ae. verses zu erkennen gesucht, ob gewisse gedichte von Cynewulf verfast seien oder Eine ähnliche arbeit ist von Graz<sup>1</sup>) unter zugrundelegung der 'typen' Kaluzas über die dichtungen gemacht worden, die man frither als werke Cædmons bezeichnete. Dies verfahren, aus dem mehr oder weniger häufigen vorkommen der einzelen versgestalten schlüsse auf gleichen oder ungleichen verfasser zu ziehn, wird hier nicht eingeschlagen werden. Deshalb nicht, weil es nicht zu verläßlichen ergebnissen führt. Der versbau nämlich aller der gedichte, die hier in betracht kommen, ist im großen und ganzen der selbe: Beowulf Genesis A, Botschaft, Exodus usf., alle folgen den nämlichen hauptregeln. Von den 16+8 möglichen gestalten des altenglischen verses2) ist im ganzen jede jedem dichter gleich recht; und wenn die eine in diesem gedichte öfter, in einem andren seltner auftritt, so liegt das weniger an bewußter oder unbewußter vorliebe des dichters für die eine oder die andre versgestalt als an dem wortstoff den er verarbeitet: verse in denen worte wie lufode und here-mægen zu gebrauchen sind, müssen natürlich anders ausfallen als verse die mit worten wie sæ-hengestas und scēawian gebildet werden; und in abschnitten mit vielen, besonders fremden, eigennamen müssen notwendig andre versgestalten vorherrschen als in abschnitten ohne solche. Auch ich habe eine zeit lang geglaubt, daß sorgfältiges auszählen der einzelen versgestalten ein treffliches mittel zur entscheidung von verfasserfragen sein müßte, und habe Cynewulfs werke, Beowulf, Genesis, Exodus, Wandrer u. a. auf das genauste nach den in ihnen gebrauchten versgestalten zerlegt. Ich habe mich indessen bald überzeugt, daß die aus solchem verfahren hervorgehenden zahlen sichre schlüsse nicht gestatten, ja daß sie zuweilen zu unsinnigen ergebnissen führen, z. b. zu dem daß

<sup>1)</sup> Die Metrik der sog. Cædmonschen Dichtungen, Weimar 1894.

<sup>2)</sup> Sieh Anglia, Beibl. V (1894), s. 87 ff.

gewisse teile der Elene und des Andreas nicht von Cynewulf verfaßt seien.

Etwas weniger unsichre stützen für die entscheidung von verfasserfragen bieten die folgenden dinge:

- 1. das verhalten des dichters zu der regel "lange hauptstabsilbe muss zweiweilig sein, d. h. hebung und senkung umfassen"; vgl. prým gèfrűnòn mit ýrre wæron bégèn;
- 2. die häufigkeit und verwendung des vorschlags;
- 3. die größre oder geringere zahl der dehnverse (hwét wē Gār-Déna, Röm-wárenà);
- 4. die zahl der zweistaber (der ersten halbverse mit zwei stäben).

Diese dinge gestatten deshalb einigermaßen zuverlässigere schlüsse auf gleichen oder verschiednen verfasser, weil sie nicht lediglich von dem gerade zu verarbeitenden wortstoff abhangen, sondern, z. t. wenigstens, in der kunst, den neigungen und absichten des dichters wurzeln.

Es steht nun mit den genannten dingen in Cynewulfs sichren werken auf der einen und in den mutmaßlichen auf der andren seite wie folgt:

1. Cynewulf verbricht gegen die regel "lange hauptstabsilbe muß zweiweilig sein" nur sehr selten. Im Andreas (1835 verse) 4 mal: 138 corder obrum getang, 224 mine bær bū fēre, 479 bīnne gif hē mihte, 1018 Crīste wæron bēgen; in der Juliana (731 verse) 3 mal: 64 hæðne wæron begen, 688 ungelīce wæs, 728 scrīfeð bī gewyrhtum; in der Elene (1321 verse) 2 mal: 159 yldra oððe gingra [wenn nicht be statt oððe zu schreiben oder ýldrà oððe zu lesen ist und 1127 bisceop bāra lēoda; in der Himmelfahrt (428 verse) 1 mal: 460 sona wæron gearwe. [Andre verse auf die sich hinweisen ließe, sind offenbar falsch überliefert, wie z. b. Jul 100 se is betra bonne bū, wo bonne in bon und And 1083 Enigne to lafe wo Enigne in ænne zu ändern ist; oder sie brauchen nur richtig gelesen zu werden wie Jul 588 nicht fif and hund séofontig, sondern fif and hund seofontial. — — In Gublacs Tod (563 verse) findet sich ein verstoß gegen die regel: 1270 tīd is hæt bū fēre; im Phoenix (677 verse) zweie: 21 beorgas bær ne muntas und 265 wurtum in gemonge sin 96 tungol bēoð āhūded wird

das häufigere hyded einzusetzen sein]; im Tierbuch (179 verse) keiner.

2. Der vorschlag ist mäßig häufig bei Cynewulf. In je den ersten 400 langzeilen seiner sichren werke zähl ich: im Andreas 40 erste und 29 zweite, in der Elene 24 erste und 22 zweite, in der Juliana 38 erste und 33 zweite, in der Himmelfahrt 39 erste und 27 zweite halbverse mit vorschlag; das sind in 1600 langzeilen 252, in hundert langzeilen fast 16 vorschläge. — — Vorschlag haben in den ersten 400 langzeilen Guölacs Tod 21 erste und 33 zweite, der Phoenix 31 erste und 25 zweite, das Tierbuch (dies in den ersten hundert langzeilen) 5 erste und 8 zweite halbverse; das sind in diesen drei stücken 13½, 14 und 13 vorschläge in hundert langzeilen.

Für den vorschlag gilt die besondre regel, daß er nicht vor der hauptstabsilbe stehn darf. Cynewulf verstößt nur selten gegen sie. Elene 581 to woruld-yedale und 495 to wræce ne dyde sind falsch überliefert. In Andreas 239 se beorn was on huhte ist zweifellos das se zu tilgen; in 650 on wera gemote, 705 on wera gesyhde, 730 on wera gemange ist on nachzustellen; in 794 to godes gebinge ist ge- zu streichen, und in 940 to widan aldre für das letzte wort feore einzusetzen; in 333 swā wæter bebūgeð ist vielleicht be- zu tilgen. Sichre fälle mit vorschlag vor der hauptstabsilbe sind nur 988 ongitan ne mihte, 1473 ne wloh of hrægle und 1474 ne loc of heafde. Das sind dreie, oder wenn wir den eben angeführten vers  $sw\bar{a}$ wæter bebugeð gelten lassen, vier sichre fälle in 1835 versen. In der Himmelfahrt finden sich 591 swā heofones mærðu und 595 swā wulder mid ārum. Die Juliana hat kein beispiel. - - In Gublacs Tod findet sich kein vers mit vorschlag vor der hauptstabsilbe; im Phoenix einer: 61 ne windig wolcen [denn in 311 se fugol is on hiwe ist ohne zweifel das se zu streichen und in 110 æt baða gehwylcum das letzte wort in gehwam zu ändern]; im Tierbuch ein vers: Panther 6 swā wæter bibūgeð, in welchem jedoch wieder bi- zu tilgen sein mag.

3. Dehnverse. Cynewulf liebt diese verse. Ich zähle in den ersten 400 langzeilen des Andreas 26 erste und 28 zweite, der Elene 34 erste und 32 zweite, der Juliana 26 erste und 30 zweite, der Himmelfahrt 39 erste und 26 zweite halbverse, die dehnverse sind. Das gibt 241 dehnverse in 1600, oder 15 in 100 langzeilen. — — Ich finde in den ersten 400 langzeilen von Gublacs Tod 22 erste und 26 zweite, des Phoenix 24 erste und 31 zweite, in den ersten 100 langzeilen des Tierbuchs 7 erste und 6 zweite halbverse dieser art. Das sind in 100 langzeilen 13 dehnverse.

4. Zweistaber. Cynewulf hat in den ersten 400 langzeilen des Andreas 183, der Elene 185, der Juliana 174, der Himmelfahrt 191 erste halbverse mit zwei stäben. — — In den ersten 400 langzeilen hat Gublacs Tod 210, der Phoenix 269, in den ersten 100 langzeilen das Tierbuch 40 zweistaber.

Die übereinstimmung zwischen den sichren und den mutmaßlichen (Guölacs Tod, Phoenix, Tierbuch) werken Cynewulfs in den drei ersten der verglichnen punkte ist keine geringe. Dagegen fällt es auf, daß die beiden gruppen im vierten punkte erheblich aus einander gehn: in 400 langzeilen weist die . Himmelfahrt 191, die Elene 185, der Andreas 183, die Juliana nur 174 zweistaber auf, während sich in Guölacs Tod 210 und im Phoenix gar 269 finden! Ich messe diesem unterschiede keine geringe bedeutung bei. Wir werden uns aber auch hüten müssen ihn zu überschätzen. Die zweifache stabung hängt mehr als irgend ein andrer zug des versbaus von dem willen und der neigung des dichters ab. In den ersten 100 versen der Elene finden wir 58 zweistaber, in v. 101-200 nur 50, in 201-300 nur 36, in 401-500 gar nur 34, dagegen in den letzten hundert versen (1222-1321) wieder 59. Das heißt nichts andres, als daß Cynewulf das eine mal mehr und ein andres mal weniger aufgelegt ist, sich um das finden von stabreimen zu bemühen. Der selbe dichter aber, der in dem nämlichen stücke mit 34 zweistabern in 100 versen zufrieden ist, in andren 100 versen aber 59 mit zwei stäben versieht, dem könnte ja die lust, möglichst viele verse mit zwei stäben zu schmücken, auch für ein ganzes gedicht von 677 versen ausgehalten haben. Ein entscheidendes zeugnis gegen Cynewulf möchte ich daher in dem umstande, daß sich Gudlacs Tod und der Phoenix durch eine so große menge von zweistabern auszeichnen, nicht erblicken.

Zuverlässigere schlüsse als aus den eben besprochenen rein metrischen dingen lassen sich aus einigen sprachlich-

metrischen eigentümlichkeiten ziehn. Deshalb zuverlässigere, weil die rein metrischen besonderheiten mehr oder weniger von dem kunstgefühl und der neigung des dichters, sowie von dem gerade zu verarbeitenden wortstoff abhangen, die sprachlich-metrischen dagegen von seiner sprache, die doch in der regel etwas festes und sich gleich bleibendes sein wird. Von diesen sprachlich-metrischen dingen sind vornehmlich dreie bedeutsam:

- 1. die behandlung der h-losen formen von mearh und feorh;
- 2. die behandlung langstämmiger worte auf -el -ol, -er -or, -en, -um;
- 3. die behandlung zusammengezogner formen.
- 1. Die h-losen formen von mearh und feorh, also meares meare mearas meara mearum und feores feore feora feorum erscheinen in den altenglischen gedichten bald als '... bald als '... Für Cynewulf lässt sich nur '... nachweisen:

tō wīdan feore An 106, 1454, " " " El 211, 1321, on wīdan feore El 1288, ond þær tō wīdan feore An 811, feores orwēna An 1109, þe him feores wolde An 1132, woldon feore beorgan An 1540, ond feore burgon El 134, feores ingeþanc El 680, on mearum mōdge An 1098.

Die übrigen verse Cynewulfs mit solchen formen, z. b. El 1176 meare  $t\bar{o}$  mīdlum und Jul 679 feores onsöhte, entscheiden nichts; und nur Jul 508 wīdan feore und 191 gēn ic feores þē scheinen zu widersprechen. Sie scheinen aber nur; denn wīdan feore ist keine erweisliche wendung und steht zweifellos für  $t\bar{o}$  wīdan feore, und in gēn ic feores þē ist offenbar das den vers ursprünglich schließende wörtchen  $n\bar{u}$  vor dem folgenden unnan ausgefallen. Somit lassen sich für Cynewulf eben nur die formen mit kurzer stammsilbe nachweisen. — — Dasselbe gilt für Guölacs Tod, Phoenix und Tierbuch, in denen beispiele mit langem eo und ea nicht vorkommen, wol aber mit kurzem:

to widan feore GuT 812,

Walf 89,

# eorlas ond yð-mearas Walf 49.

2. Zweisilbige worte der gestalt  $'_-\times$  auf -el -ol -er -or -en -um (z. b. tungol wundor wuldor corŏor morŏor hleahtor tācen bēacen wāpen wolcen bōsum māðum) werden in altenglischen dichtungen nicht selten einsilbig gebraucht. Cynewulf bedient sich, wie z. b. in den versen

freoðo-lēas tācen An 29, cyninga wuldor El 5, syððan wæpen āhōf El 17, wundor-cræfte Jul 575,

durchweg der zweisilbigen formen, wofern man nicht drei fälle als ausnahmen geltend machen will: An  $138^2$  corðer öðrum getang, An  $88^2$  cōm wuldres tācen und El 237 lēton þā ofer fifel-wæg. Wir sind jedoch bei dem ersten der drei verse durchaus nicht genötigt corðer als corðr zu fassen, da Cynewulf (vgl. oben s. 24 unter 1.) sehr wol einmal gegen eine andre von ihm sonst gut beobachtete regel verstoßen haben könnte. Auch einsilbiger gebrauch von tācen wird nicht zuzugeben sein: offenbar steht þyssum fälschlich für þām und ist com, wie in An 1221

æfter þām wordum com weorod unmæte, zum ersten halbverse zu ziehn:

æfter þam wórdum cóm wúldres tácen.

Und der dritte der scheinbar verstoßenden verse entspricht sogleich Cynewulfs sonstigem gebrauch, wenn wir das i in fifel nicht lang, wie allgemein geschieht, sondern kurz ansetzen (sieh darüber die sprachlichen bemerkungen). — — Auch in diesem punkte gehn Guölacs Tod, Phoenix und Tierbuch mit Cynewulf; und nur ein vers, der möglicher weise unrichtig überliefert ist, widerspricht: Panth  $7^1$  pisne beorhtan bösm. Ich vermute bearm für bösm, dies deshalb weil es Gen 1664, Rä 674 und Beo 1137 heißt foldan bearm und Gen 907 und 1488 bearm eorðan, während ein foldan bösum oder eorðan bösum nicht vorkommt.

- 3. Wie schon von Schubert richtig erkannt und später von Sievers 1) ausführlich dargelegt worden ist, müssen wir in
  - 1) Paul und Braunes Beitr. X, 475 ff.

altenglischen gedichten nicht selten zusammengezogne formen auflösen um richtigen vers zu erhalten. So ist hean in Beo 116 zu heaan aufzulösen: héaàn húsès; gæð in Beo 2035 zu gæð: òn flét gæð; near in Rä 4,64 zu neaor: lónde néaòr, usf. Bei Cynewulf begegnet dieser gebrauch gar nicht, oder doch nur ganz vereinzelt. Er sagt

sægdon söðne geféan Hi 451, ond þæs twēo nære El 171, for frēan egesan An 457, ond blēom wrīxleð El 759. nalæs fēam sīðum Jul 354, ond hrēo wægas An 748. lifdon leahtrum fā Hi 829. bæt wē tō bām hvhstan Hi 749, he ēow nēon gesceod An 1176, brāg-mælum tēon An 1230, wīsdōm onwrēon El 674. bonne hie fæder gesēoð An 1500, ferho gefeonde El 174. āhōn hāligne Jul 309, ferð-werge onfon Hi 830, on his brīdels don El 1175, ongitað hira göd-dend El 359, heht his engel gan An 375, swā þē lēofre sy Jul 88, ne bēoð gē tō forhte An 1609, þrāg-mælum geþrēad Jul 344, þv læs toworpen sin El 430,

u. s. w.

Die einzigen abweichenden beispiele, die ich finde, sind El 675 hwær seo stöw sie, An 417 gif bū begn sie, Jul 280 hwæt bes begn sy, in denen jedoch der dichter wese statt sie geschrieben haben könnte; dann El 197 ond hyht nihst, das aber offenbar falsch überliefert und schon von Zupitza überzeugend in ond hyhta hihst gebessert worden ist; ferner An 775 ond forð gan, für dessen gan wir natürlich das von Cynewulf sonst gebrauchte gangan einzusetzen haben; sodann An 783 yāste onfön das m. e. ein vor gāste vom dichter gesetztes ond verloren hat; und endlich Hi 535 bonan hī god nyhst. Ganz allein dies letzte beispiel würde, wenn es richtig überliefert ist, zweifellos

eine aufzulösende form enthalten. — — Diesem gebrauch entspricht was wir in Gublacs Tod, Phoenix und Tierbuch finden. Es heißt da:

heofon-rīces gefēan GuT 809, gesēon sigora frēan GuT 1053, onlīcost pēan Phoen 312, hēa hlīfiað Phoen 32, þæt þū þā nyhstan scealt GuT 1141, ond hlyst gefēð Phoen 143, onfön möte Phoen 433, gesēon möton Walf 86, þær hī longe bēoð Phoen 489, sib sī þē söð god Phoen 622 u. s. w.

Als einziges nicht einstimmendes beispiel ist mir Phoen 622 ond  $b\bar{e}$  ponc  $s\bar{y}$  (=  $s\bar{\imath}e$ ) aufgefallen, in welchem aber wieder ursprünglich wese anstatt  $s\bar{\imath}e$  gestanden haben könnte.

So weit gehende übereinstimmung in sprachlichen und metrischen dingen, wie Guölaes Tod, Phoenix und Tierbuch, zeigt kein einziges der übrigen altenglischen gedichte anglischer abkunft mit Cynewulfs werken, wol aber lassen sich große verschiedenheiten erkennen; und dies soll jetzt im einzlen nachgewiesen werden.

Beowulf. Eine von Sarrazin aufgestellte und oft von ihm wiederholte behauptung ist, das Beowulflied sei, wegen vieler übereinstimmungen in worten und wendungen, von Cynewulf gedichtet. Es lassen sich ja auch wirklich eine ziemliche menge von übereinstimmungen und anklängen aufzählen; diese erklären sich aber auf die einfachste weise, wenn man annimmt, Cynewulf sei ein genauer kenner des Beowulfliedes gewesen und habe sich an ihm geschult. Ueberdies steht doch auch manches wort und manche wendung im Beowulf, derer abwesenheit in Cynewulfs werken auffallen muss, und umgekehrt. Jeden gedanken aber an Cynewulf als den dichter des Beowulfliedes schlagen sogleich die metrischen und sprachlich-metrischen unterschiede nieder, die zwischen Cynewulfs werken und dem Beowulf bestehn. Der Beowulf hat, wenn kaum eine größere zahl von versen mit vorschlag, so doch beträchtlich mehr dehnverse: ich zähle in den ersten 400 langzeilen 65 verse mit vorschlag und 87 dehnverse; das macht 16 vorschläge und 22 dehnverse in 100 langzeilen, während wir bei Cynewulf (sieh s. 25—26) nicht ganz 16 vorschläge und nur 15 dehnverse in 100 langzeilen gezählt haben. Auch an zweistabern, derer ich 208 unter den ersten 400 bemerke, ist der Beowulf reicher als Cynewulf. — Die h-losen formen von feorh und mearh gebraucht Cynewulf nur als  $\mathcal{L}_{\times}$ , das Beowulflied dagegen bald kurz bald lang; lang in

mēarum rīdan 856, fealwe mēaras 866, eahta mēaras 1036, fēower mēaras 2164, on geogoð-fēore 537, fēonda fēorum 1153, fēore beorgan 1294, þæt gebearh fēore 1549, frēonda fēorum 1307, swā þū on geoguð-fēore 2665, sylfes fēore 3014.

Bei Cynewulf sind worte wie tācen bearhtm wundor zweisilbig; im Beowulf werden sie nicht ganz selten einsilbig gebraucht:

þær wæs hæleða hleahtor 612, sundor-nytte behēold 6682, wundor scēawian 8412. wundor-sīona fela 9962. īren-bendum fæst 9992. hroden hilde-cumbor 1023, wæl-fagne winter 1129, winter yde beleac 11332, hord-mādum hæleða 1199, āter-tānum fāh 14602, pæt þec ādl oððe ecg 1764, odde ēagena bearhtm 1767, symbl-wynne drēoh 17832, lāc ond luf-tācen 1864. wrætlicne wundur-māddum 2174, sinc-māððum sēlra 2194. pā mec sinca baldor 2429, māððum-sigla feola 27582,

māðm-æhta wlonc 2834², fröfor eft gelamp 2942², wundor-dēaðe swealt 3038², beadu-röfes bēcn 3162.

Während sich bei Cynewulf keine oder fast keine aufzulösenden formen finden, hat der Beowulf ihrer eine hübsche zahl:

him þæs līf-frēa 16. man gebēon 25, hēan hūses 116. Deniga frēan 271, 359. hāt in gān 386, pā git [wit] on sund rēon 512, 539, nēan bīdan 528, æt Wealhbeon 630, bæt hē mē ongēan slēa 682. bēah be hē röf sīe 683. feorh-sēoc flēon 821 feorran ond nēan 840, tō beflēonne 1004, on flet tēon 1037, swā hy næfre man lyho 1049, swā (hē) nū gīt dēð 1059, 1135, ond on bæl dön 1117 swā sceal mon don 1173,

u. s. w.

Ich kann nicht glauben, daß Sarrazin, wenn er diese großen verschiedenheiten gehörig in betracht zieht, an seiner ansicht, Cynewulf sei der dichter des Beowulfliedes, festhalten werde.

Genesis A. Diese ist für Cynewulf nie beansprucht worden, doch wol nur deshalb nicht, weil sie glücklich unter dem namen Cædmon untergebracht schien. In ihrem wortund phrasenschatze berührt sie sich mit Cynewulfs werken ziemlich oft, doch nicht so oft, daß besonnene kritiker an gleichen verfasser denken könnten. Auch im versbau stimmt einiges zu Cynewulf, z. b. die zahl der zweistaber; andres dagegen steht in schroffem gegensatze zu ihm. Besonders tun dies die einsilbig gebrauchten worte auf -el, -en, -or:

tuddor bið gemæne 9142, wæl-gära wrīxl 1990, aldor-nere mīne 2512², tuddor-spēd onlēac 2752², sete sigores tācn 2311,

und die zahlreichen aufzulösenden formen:

heora līf-frēan 16. līf-frēa mīn 868, ne dear nū forð gān 870, pe pæt wif feoð 911, ārna oftēon 953, feorran ond nean 1047. ponne ic ford seīo 1103, swā hēr men dōð 1206, ond on dēað slēan 1267. hēa beorgas 1387, on bā hēan lvft 1401. metodsceaft sēon 1743, ealle onfoð 1759. wæstmum gewlō 1789, on geweald don 1789, on hēa byrig 1821, þū wille hwyrft dön 1918, Loth onfon 1938, wæpna onfön 2040, wider-trod sēon 2084, öðle nīor 2091. swā þīn möd freoð 2258, hē onfon sceal 2330, soð forð gan 2354, hwæt þā men dön 2411, ond bās folc slēan 2506, mid cwealm-þrēa 2507, egesan geþrēad 2668, mīn swæs frēa 2783, hēa dūne 2877, hēan londes 2898. selfa onfon 2918.

Auch auf die langen ēo in ond fēora fæst 1330 und fēora wocre 1342 werde hingewiesen.

Die Exodus ist nach Sievers (Paul und Braunes Beitr. X, 195 ff.) südlicher abkunft. Sievers stützt sich auf die verse:

ealdum witum, 33 bā wæs in gere 190 wæron i[u]nge men ealle ætgædere. 339 ēad ond æðelo hē wæs gearu swā bēah. in denen g mit ia (ja) stabe. An diesen stabreim g:i kann ich nicht glauben: in v. 33 hat die hs. ingere; in v. 190 gehört • das tiberlieferte inge wahrscheinlich mit men zusammen = ingemen, wie es v. 144 heißt ingefolc; und v. 339 ist m. e. falsch überliefert. Mit dem stabreime q:j steht es mithin so unsicher, daß sich die annahme südlicher herkunft nicht auf ihn grunden läßt. Da außerdem nicht wenige nordenglische formen in der Exodus stehn, und auch manches andre zweifellos nach dem norden weist, besprech ich sie hier. Obwol ich nun aber die Exodus für ein anglisches gedicht halten muß, so kann ich sie doch nicht für Cv. in anspruch nehmen. Dies zu tun verbietet schon die mangelnde übereinstimmung im wort- und phrasengebrauch, die zu auffallend ist um des nachweises zu bedürfen. Wo möglich noch deutlicher sprechen gegen Cy. sprachlich-metrische eigentümlichkeiten. Die Exodus gebraucht nämlich die h-losen formen von mearh und feorh langstämmig:

> mēara bōgum 171, frum-eyn fēora 361, lēofost fēora 384, fēores frōfre 404,

und enthält eine anzahl verse mit aufzulösenden formen:

ond him hold frēa 19, hilde onpēon 241, ond ēow līf-frēan 271, læste nēar 308, ræd forð gæð 525.

Der Daniel ist sicher nicht von Cynewulf. Abgesehn von andren dingen zeugen gegen diese annahme die nicht unzahlreichen aufzulösenden formen:

> unriht dön 23, tö pære hēan byrig 38, 54, fēo ond frēos 66, wundrum getēod 111, sīnum frēan 159, in þisse hēan byrig 206,

u. s. w.

Beim Azarias darf eben so wenig an Cynewulf als verfasser gedacht werden, und zwar wieder schon wegen der aufzulösenden formen nicht:

> pēah pe üsser | fēa lifgen (sechstakter) 42, penden we hēr bēoð 89, ā pīn dōm sy 108, hēa dūna 117, hēa holmas 123, hrēo wægas 141, ond pīne pās 150.

Von der Judith behauptet Sarrazin 1) mit großer entschiedenheit, sie sei ein werk Cynewulfs. Wenn es aber ein gedicht gibt, von dem sich mit großer entschiedenheit das gegenteil behaupten läßt, so ist es die Judith. Die übereinstimmung im wort- und phrasengebrauch, die Sarrazin weitgehend findet, ist sicher nicht der art, daß man ihm zustimmen kann, nicht einmal wenn man sich auf seinen standpunkt stellt und den Beowulf für ein werk Cynewulfs hält. metrischen und sprachlich-metrischen eigentümlichkeiten der Judith stellen sie so weit von Cynewulf ab wie möglich. Ich mache auf folgendes aufmerksam: a) Der dichter der J. verwendet den sechstakter im durchschnitt ungefähr 30 mal so häufig wie Cynewulf; b) in der J. finden sich sehr viel weniger dehnverse als in Cynewulfs werken: nicht mehr als 7-8 in hundert langzeilen gegen 15 bei Cynewulf; c) die J. enthält drei verse, in denen in Cynewulfs sprache nicht vorhandne mittelvocale silbe bilden: à to bam | &lmihtigan (sechstakter) 7, médo-wérigè 229, médo-wérigum 245. Gegen diese gewichtigen unterschiede kann es nicht viel beweisen, daß die J. in andren punkten mit Cynewulf übereinstimmt, z.b. in dem daß ihr aufzulösende formen fremd sind.

Auch den Satan will Sievers für ein gedicht südlicher herkunft halten (vgl. oben s. 33/34), und zwar wegen des verses

iū āhte ic geweald ealles wundres,

in welchem der anlaut von  $i\bar{u}$  mit ealles (= jalles) stabe. Ich lasse diese frage auf sich beruhen, behaupte aber mit aller

<sup>1)</sup> Beowulfstudien s. 162 ff. — Sein schüler M. Neumann in Ueber das Ae. Gedicht von Judith (Kieler doctorschrift 1892) folgt ihm in dieser ansicht.

bestimmtheit, daß der Satan, von wenigen anklängen abgesehn, in worten und wendungen ganz uneynewulfisch ist. Im versbau weicht er besonders durch die auffallend geringe zahl von dehnversen von Cynewulf ab.

Vom sogen. Crist hab ich schon früher (vgl. oben s. 8) gezeigt, daß er gar kein einheitliches gedicht ist, sondern daß nur der mittle teil dieses angeblichen 'epos über das dreifache kommen Christi', das von der Himmelfahrt handelnde stück, Cynewulfs eigentum ist. Wort- und phrasengebrauch auf der einen und versbau auf der andren seite streiten gleichmäßig gegen die von Dietrich ausgegangne lehre. Zu dem früher vorgebrachten will ich noch nachtragen: Im 'ersten teile' sind uneynewulfisch die verse næfre wommes tacn 54 (Cy. sagt täcen), tō heofon hāme 293 (bei Cy. heißt der dativ hām), sowie die verse mit aufzulösenden formen: nū sceal līf-frēa 15, hwonne us līf-frēa 27, þæt þū brūd sīe 280. — Im 'dritten teile' fallen langstämmige fēore, besonders aber die zalreichen aufzulösenden formen auf:

to gesēonne 920, þurh þrym þrēað 1024, leodum onfon 1032, ond sēo hēa rōd 1065, andweard gæð 1071, svnfā men 1083. monge nales fea 1171, ond on seoo 1245, and-weard seoo 1271. to donne 1289, on þæt þā folc sēoð 1301, þā þū of þām gefëan 1404, man-cwealm sēon 1417. hwæðer his gæst sīe 1553, egsan geþrēad 1564, ac hy to sid dod 1568, somod-fæst sēon 1581. mordor-lēan sēon 1612.

Ich glaube mich der hoffnung hingeben zu dürfen, daß nach diesen und meinen frühern darlegungen der sonderbare titel 'Cynewulfs Crist' aus der altengl. literaturgeschichte verschwinden werde.

Um das kleine gedicht die Hellenfahrt ist hin- und hergestritten worden. Zuletzt hat J. Cramer (sieh oben s. 8) sie Cynewulfem abgesprochen. Hier werde auf folgende punkte hingewiesen, die den nichtcynewulfischen ursprung der H. ganz sicher machen: die H. gebraucht feores mit langem ēo in onfeng feores gæst 20, bōsm einsilbig in finre mōdor bōsm 110, fōn und sī zweisilbig in hū meaht ymbfōn 115 und hē hæs honc sīe 59.

Im Jüngsten Gericht (Be Dömes Dæge) finden sich keine feores usf., keine einsilbigen  $t\bar{a}cn$  usf., keine aufzulösenden formen; das gedicht steht aber in worten und wendungen so weit von Cynewulfs sprache ab, daß es diesem, gegen Greins behauptung, abgesprochen werden muß.

Die kleinen gedichte Cræftas, Wyrde und Mod sind von Grein und von Rieger (vgl. oben s. 3) für Cynewulf verlangt worden. Ihre gründe jedoch haben geringe beweiskraft; und entschiedenen widerspruch erheben die folgenden tatsachen: Cræftas gebrauchen mēares langstämmig in sum bið mēares glēaw 69; worte wie māððum einsilbig in wuldor-geofona ful 24², māððum rēnian 60², sum mæg wæpen-þræge(?) 61; zusammengezogne formen zweisilbig in dæl onfön 7, æhta onlihð 30, furðor onfēhð 34. In Wyrde widerspricht das langstämmige feore in on geoguð-fēore 10; in Mod das einsilbige sundor in sundor-wundra fela 2².

Ebenso wenig lassen sich, wie Grein will, die Wunder der Schepfung für ein werk Cynewulfs ausgeben; hauptsächlich nicht wegen der verse orgeate tācn 8 und forð-mære tungol 69 mit einsilbigem tācn und tungol, und wegen der verse þā nū in þām þrēam 41, meaht forð tīhð 53 und dēop wið hēan 83 mit ihren aufzulösenden formen.

Den Wandrer und den Seefahrer hat zuerst Rieger (sieh oben s. 3) unsrem dichter zugewiesen und später ist Sarrazin (sieh oben s. 7) mit größter entschiedenheit für die selbe ansicht eingetreten. Es ist zuzugeben, daß der wortund der phrasengebrauch der beiden stücke zuweilen an Cynewulf erinnern; die übereinstimmungen sind aber doch nicht zahlreich genug, ja der Wandrer sowol wie der Seefahrer haben eine beträchtliche menge von worten und wendungen die man vergebens bei Cynewulf sucht. So sind dem Wandrer eigentümlich äre gebödan 1, möd-cearig 2, hrīm-ceald 4, wræc-

lāstas-5, ārād 5, eard-stapa 6, gemune (hs. falsch gemundig) 6. wæl-sleaht 7 und 91, ühtna gehwylce 8, cwiðan 9, mod-sefan äsecgan 10/11, indryhten 12, ferð-locan bindan 13, hord-cofa 14, brēost-cofa 18, earm-cearig 20, frēo-mæg 21, gēara iū 22, wintercearia 24. ofer wadema aebind 24 und 57. Eine solche menge von worten und wendungen, von denen die meisten die beste gelegenheit gehabt hätten von Cynewulf gebraucht zu werden aber nicht gebraucht worden sind, 21 worte und wendungen dieser art allein in den ersten 24 langzeilen des Wandrers das spricht wenig für Sarrazins meinung. Und ganz eben so steht es mit dem wort- und phrasenschatze des Seefahrers. Sarrazin sagt es nicht; aber mir scheint, er hat sich, wie Rieger, leiten lassen von dem gedanken, daß Cynewulf ein fahrender sänger war. In diese vorstellung würde sich zwar der mann der in der welt umhergeworfen wird und den verlust seiner freunde beklagt, und würde sich der ganze inhalt der gedichte Wandrer und Seefahrer nicht übel einfügen. Aber Cynewulf war ja gar kein fahrender sänger, wie ich schon früher dargelegt habe und weiter unten von neuem zeigen werde. Und wenn auch der versbau der beiden gedichte nichts erhebliches gegen Sarrazin einwendet, so sind doch ihr wort- und phrasengebrauch der art, daß ich mit voller entschiedenheit behaupte: Wandrer und Seefahrer sind nicht von Cynewulf.

Klage der Frau und Botschaft des Gemahls sind für Cynewulf nie gefordert worden und können, wegen zu geringer übereinstimmung des wortschatzes, auch wirklich nicht von ihm herrühren. Von sprachlich-metrischen dingen fallen als uncynewulfisch besonders auf das einsilbige mordor in mordor hycgendne Kl 20<sup>2</sup> und die aufzulösende form frean in from-sīd frean Kl 33 und mīnes frean Bo 9.

Daß Waldere, Finsburg, Zerstörte Burg und Widsiö nicht werke Cynewulfs sein können, liegt so klar auf der hand, daß ich auf einzelheiten hier nicht eingehe.

Guölac der Einsiedler hat eine anzahl seltnerer worte und wendungen, ja einen ganzen vers mit Guölacs Tod gemein; und es läßt sich nicht bezweiflen, daß der dichter von GT das gedicht GE gekannt hat. Gleichwol ist ganz sicher, daß beide stücke von verschiednen verfassern stammen. Da nun GT wahrscheinlich ein werk Cynewulfs ist, so kann GE nicht von diesem geschrieben sein; und als ein nichteynewulfisches werk wird GE, abgesehn von andren dingen, auf das gewisseste durch die folgenden metrischen und sprachlich-metrischen unterschiede erwiesen: a) GE hat größre vorliebe für sechstakter als Cynewulf; b) Cy. baut seine sechstakter meist so, daß der erste takt des anverses mitstabt, während die sechstakter des GE gewöhnlich ihren ersten stab im dritten takte haben: vgl. z. b. ēadig | elnes gemyndig GT 1268 mit ne bēoð ēowre | dēda dyrne GE 437; c) Cy. sagt tácèn wildòr, usf.; GE braucht solche worte auch einsilbig:

hwīlum īdel wuldor GE 57, in þæt swearte sūsl GE 639, trēo-fugla tuddor GE 707;

d) Cy. sagt fĕores mĕaras usf.; in GE dagegen finden wir solche formen auch langstämmig verwendet:

mēara prēatum GE 257, monnes fēore GE 101, gif pū pīnes | fēores rēce 262, ealle hy pām fēore 520;

e) bei Cynewulf fehlen aufzulösende formen, während sie in GE nicht unhäufig sind:

hyhta hyhst 34,
mec þæt lyt tweoð 223,
ge her ateoð 272,
ne lete him ald-feond 336,
on þa hean lyft 383,
to þam nyhstan 416,
eald-feonda 446,
gæst aflihð 475,
woldun hy geteon 546,
döð efen swa 564.

Wie man das Reimlied für ein erzeugnis Cynewulfs ausgeben kann, ist mir unverständlich. So lange nicht etwas beweisartiges für diese behauptung vorgebracht wird, dürfen wir sie auf sich beruhen lassen.

Das kleine stück Falschheit der Menschen ist weder in der sprache noch im versbau cynewulfisch. In betreff des letztern werde hingewiesen auf vers 26<sup>2</sup> facenlice hencað, in welchem facen einsilbig gebraucht ist, und auf ond ætterne tægel 20, einen abvers, der entweder falschen vorschlag hat,

oder in welchem  $\bar{e}tterne$  (=  $\bar{e}ttrenne$ ) nicht dreitaktig ist, wie es bei Cynewulf sein müßte.

Im Kreuzgesicht stoßen wir auf eine ziemliche zahl cvnewulfischer worte und wendungen. Trotzdem kann ich nicht denen beitreten, die in ihm eine arbeit Cynewulfs sehn wollen. Ebert (vgl. oben s. 4) hat auf s. 88 f. seines aufsatzes beachtenswerte sachliche grunde und auf s. 91 f. ein paar sprachliche gegen die vertreter jener meinung angeführt. Die sprachlichen sind: im Kreuzgesicht steht 9 mal das wort hwæðre und 2 mal die wendung  $m\bar{w}$ te weorode = 'allein'. Sie scheinen nicht sehr gewichtig. Denn hwæðre ward vielleicht nicht in allen fällen vom dichter selber geschrieben, da die überlieferung des stückes nicht gut ist: und dem mæte weorode könnte man das weorod unmæte des Andreas (1221 und 1684) gegenüberstellen. Wichtigere sprachliche dinge scheinen mir zu sein das zwei mal gebrauchte ic mē gebidde (83 und 123), cwīðan 56, der comparativ æror 108, onforht wesan 117, alles worte und wendungen allgemeinerer bedeutung, die bei Cynewulf fehlen. Von metrischen dingen widerspricht am lautesten die auffallend große zahl von sechstaktern; von sprachlich-metrischen das zweisilbig gebrauchte bleom in wendan | wadum ond bleom 23 (vgl. ond bleom wrīxleð El 759).

Die Psalmen sind handgreiflich kein werk Cynewulfs und können deshalb ohne weitere bemerkungen entlassen werden.

Dasselbe gilt von Salomo und Saturn.

Das Gebet Age mec, das Dietrich (sieh oben s. 3) Cynewulfem zuteilt, ist nicht von ihm. Daß ein freundloser mann in diesem gebete spricht, das hat auch hier den gedanken auf den angeblichen fahrenden sänger Cynewulf gelenkt. Indessen worte und wendungen in Age mec bestätigen diese ansicht gar nicht; und von sprachlich-metrischen dingen widersprechen vornehmlich die aufzulösenden worte in þæt ic þē geþēo 12 und forgif þū mē mīn frēa 21.

Der sogen. Kentische Hymnus (Grein II, s. 290) liegt uns vor in kentischem gewande. Ich glaube jedoch seine kentische abkunft bezweiflen zu dürfen und führe ihn daher hier mit auf. Er zeigt in der sprache anklänge an Cynewulf, hat aber doch nicht genug übereinstimmendes, um diesem zugeteilt werden zu können. Der versbau — v. 241 for binne

ærfæstnesse ist wol falsch überliefert — entscheidet nichts. Wenn ich hier einmal mehr nach meinem gefühl als nach gründen urteilen darf, so muß ich sagen: keine arbeit Cynewulfs.

Die Exetrer Sinnsprüche, die für Cynewulf gefordert worden sind (sieh oben s. 7), können ihm nicht zugestanden werden, sehon aus sachlichen gründen nicht. Ich beschränke mich darauf, einige verse mit aufzulösenden formen hervorzuheben:

py sceal on | pēode gepēon 50, oft hy mon | wommum bilīho 65, rūm-heort bēon 87, tō frēan hond 91.

Eben so wenig lassen sich mit Sarrazin die Sinnsprüche der Cottonhandschrift (Grein II, 346—347) zu einem werke Cynewulfs machen. Auf die sachlichen gründe, die gegen solche annahme zeugen, geh ich auch hier nicht ein, da wieder schon die sprachlich-metrischen deutlich genug reden: in wēa bið wundrum clibbor 13¹, flowan firgen-strēamas 47 und tungol sceal on heofonum 48² sind clibbor, firgen, tungol einsilbig gebraucht; und in gif hēo nelle on | folce gehēon 44² haben wir eine aufzulösende form.

Des Vaters Lehren hat Cynewulf nicht verfaßt. Die sprache ist gar nicht cynewulfisch; und von metrischen dingen widersprechen, abgesehn von andren, die aufzulösenden formen in bēah hī wom dōn 70 und gif hē mān flūhð 82.

Cynewulf für den verfasser der Rätsel zu halten, ist unsinnig; denn diese entstammen verschiednen zeiten und dichtern, und nur bei sehr wenigen läßt sich überhaupt die frage aufwerfen, ob sie von Cynewulf verfaßt seien. Näheres über diese dinge wird meine ausgabe der Altenglischen Rätsel bringen.

Wir haben im vorhergehenden gesehn: eine reihe von dichtungen fallen von vorne herein außer betracht, weil sie nicht in anglischer mundart abgefaßt sind. Wir haben weiter gesehn: von den gedichten anglischer abkunft zeigen dreie, Guölacs Tod, Phoenix, Tierbuch, auffallend viel gemeinsames in worten und wendungen und im versbau mit den werken Cynewulfs. Wir haben drittens gesehn: alle andren gedichte unterscheiden sich sehr merklich von Cynewulfs werken teils

im gebrauch von worten und wendungen, teils im versbau, teils in beiden zugleich.

Wenn nun am schlusse gefragt wird, ob wir nach diesen ergebnissen Guðlacs Tod, Phoenix und Tierbuch für unzweifelhaft echte werke Cynewulfs zu halten haben, so trag ich doch bedenken mit einem herzhaften 'ia' zu antworten. Die vielen und auffallenden übereinstimmungen scheinen nicht unvereinbar mit der möglichkeit, daß jemand der dem dichter nahe stand. ein lehrer, ein freund, ein schüler, sie verfaßt habe. Die große zahl der zweistaber, durch die der Phoenix (sieh s. 26) einzig dasteht, würde solche annahme begünstigen. Es ließe sich auch das fehlen der runenstelle in diesem stücke, das doch. im gegensatze zu Guölacs Tod und Tierbuch vollständig ist. als etwas uncynewulfisches geltend machen. Ich fasse deshalb mein endurteil über die frage, welche gedichte wir von Cynewulf besitzen, in die worte: Zweifellos sichre werke Cvnewulfs sind nur die vier durch runen gezeichneten. Andreas, Elene, Juliana, Christi Himmelfahrt; drei andre aber, und allein diese unter der stattlichen zahl der altenglischen gedichte die auf uns gekommen sind. Gublacs Tod. Phoenix, Tierbuch, dürfen ihm mit einiger wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden, mit der meisten Gudlacs Tod. mit der geringsten der Phoenix.

#### II. DIE RUNENSTELLEN.

Mit den runenstellen haben sich die folgenden forscher an den genannten orten und in dem angegebnen umfange beschäftigt:

- J. Kemble gibt in seiner abhandlung On Anglo-Saxon Runes (Archæologia XXVIII, London 1840, s. 327 ff.) auf den seiten 360—364 den wortlaut und die ne. übersetzung der Elene-, der Himmelfahrt- und der Julianastelle, dann wortlaut und übersetzung der Elenestelle noch einmal auf s. 74 f. seiner ausgabe der Poetry of the Codex Vercellensis (1856).
- J. Grimm bespricht die Elenestelle auf s. 169 f. seiner ausgabe (1840).
- B. Thorpe druckt und übersetzt in seiner ausgabe des Codex Exoniensis (1842) s. 50 die Himmelfahrt- und s. 284 f. die Julianastelle.
- L. Ettmüller druckt und erläutert in den Scopas and Boceras (1850) auf s. 161 die Elene-, auf s. 177 f. die Julianaund auf s. 239 f. die Himmelfahrtstelle.

Grein sucht in seiner Bibl. der Ags. Poesie die runenstellen zu erklären, und zwar die der Himmelfahrt in b. I (1857), s. 169 f., die der Juliana in b. II (1858), s. 70, und die der Elene ebenda s. 135 f. Er übersetzt die drei stellen in den Dichtungen der Angelsachsen in b. I, s. 170 f., und in b. II, s. 66 und s. 138.

H. Leo tibersetzt und erläutert in Quae de se ipso Cynewulfus (1857) die Elenestelle auf s. 6—11, die Himmelfahrtstelle auf s. 16—19, die Julianastelle auf s. 28—29.

F. Dietrich wendet sich in Eberts Jahrbuch b. I (1859), s. 242 f. gegen Leos auffassung der U-rune und stellt eigne vermutungen auf. M. Rieger beschäftigt sich in Zachers ZfDPh I (1869), s. 219—226 mit der Elene- und der Himmelfahrtstelle.

J. Zupitza druckt die Elenestelle in seiner ausgabe der Elene (1877, 3. aufl. 1888). Er ersetzt die zeichen der runen durch ihre namen und beschränkt sich darauf, in den anmerkungen Ettmüllers, Leos, Dietrichs und Riegers auffassungen der runen anzugeben.

A. Napier ist der entdecker der Andreasstelle. Er gibt in ZfDA XXXIII (1888), s. 70 ff. einen buchstaben- und zeilengenauen abdruck dieser zerrütteten stelle und versucht darauf sie herzustellen. Erklärungen bietet er nicht.

R. Wtlker wendet sich im Grundriss z. Gesch. der Ags. Lit. (1885) s. 158 ff. gegen Riegers auslegung der Elene- und Himmelfahrtstelle, vornehmlich gegen dessen auffassung der Y-rune; druckt die runenstellen in seiner ausgabe von Greins Bibliothek der Ags. Poesie, nämlich die Elenestelle in b. II erste hälfte (1894), s. 196 ff., die Himmelfahrtstelle in b. III erste hälfte (1897), s. 27 f., und die Julianastelle ebenda, s. 138; und befaßt sich mit dem texte der Andreasstelle, nicht mit ihrer deutung, in Ber. ti. d. Verh. Sächs. Ges. Wiss. (ph.-h. Kl.), b 40 (1888), s. 209 ff., ferner im vorworte zu seiner lichtdruckausgabe des Codex Vercellensis (1894) und noch einmal in seiner ausgabe von Greins Bibliothek Ags. P. b. II zweite hälfte (1894), s. 566 f.

E. Sievers bessert Anglia b. XIII (1890), s. 1 ff., Napiers herstellung der Andreasstelle und gibt darauf eine übersetzung.

Alle vier runenstellen werden erwogen von P. J. Cosijn in dem aufsatze Cynewulf's Runenverzen in Verslagen en Meded. Koninkl. Ak. Wet. Amsterdam, Letterk. III, 7 (1890), s. 54 ff.

Zuletzt hat sich mit allen vier runenstellen beschäftigt J. Gollanez im anhange seiner ausgabe des sogen. Crist (Cynewulf's Christ, London 1892) s. 173 ff. In einigen punkten abweichend sind von den dort gegebenen übersetzungen der Himmelfahrt- und der Julianastelle die, welche er auf s. 51 und s. 285 seiner ausgabe des Exeter Book (Part I, 1895) bietet.

Keinem der genannten forscher ist es gelungen, eine befriedigende auslegung der einen oder andren oder gar aller vier stellen zu gewinnen. Ein neuer versuch hinter den sinn dieser hauptstellen der werke Cynewulfs zu kommen ist deshalb unabweisbar.

Schon die ersten erklärer setzten für die runen derer umen ein, also feoh für F, 1) lago für L usf., und verstanden ese namen in ihrem gewöhnlichen sinne, also teoh = 'besitz', Sie mußten sich freilich sofort überqo = 'wasser' usf. ugen, daß nicht alle runennamen brauchbare bedeutungen ergaben. Zwar mit feoh 'besitz' und lago 'wasser' kommt an ziemlich weit: aber mit wen 'wahn' und nied 'not' steht schon übel; und mit  $c\bar{e}n$  'kien',  $\bar{y}r$  'bogen' und  $\bar{u}r$  'auerhse' läßt sich schlechterdinge nichts anfangen. Um sinn zu halten, verfielen dann einige ausleger darauf, den widerrebenden runennamen gleich oder ähnlich klingende worte iterzuschieben, z. b. cēne 'kthn' einzusetzen für cēn (Kemble a.),  $\bar{y}r \ (= \bar{e}ar)$  'grab, verfall' für  $\bar{y}r$  'bogen' (Leo),  $\bar{u}r$  'eheals' für ür 'auer' (Grein u. a.). Doch auch diese gewalttige auskunft, bei der worte eingesetzt wurden, die es nicht bt, half nicht zum ende. Andre kamen deshalb auf den danken, die runen für die anlaute beliebiger in den sinn issender worte zu halten; so möchte schon Ettmüller das Ur Elenestelle zu u(nne) 'favor' und das C der selben stelle c(empa) 'pugnator' ergänzen.

Wie wir uns mit den von Cynewulf gebrauchten runen zufinden haben, das mußte, sollte man glauben, aus der nstigen verwendung der runen hervorgehn.

Die runen werden nun zunächst gebraucht als abkürzungen res namens. So finden wir die M-rune, derer name mon ist, der Zerstörten Burg v. 24 als abkürzung für das wort mon, e E-rune, derer name  $\bar{w}\bar{o}el$  ist, im Beowulf v. 520 als abtrzung für das wort  $\bar{e}\bar{o}el$  ( $\bar{w}\bar{o}el$ ). Doch nicht immer kürzt ne rune ihren namen ab; sondern nicht ganz selten dient sie r andeutung eines andren mit ihrem laute beginnenden wortes. steht W in Rätsel 91 $^7$  (Grein 87) für wyn 'wonne', aber ene 1090 für weard 'hüter'; und in der Botschaft des Geahls dienen die runen S und R zur andeutung eines namens ie Sige- $R\bar{e}d$  und die runen EA und W zur andeutung eines mens wie Ead-Wine. $^2$ )

<sup>1)</sup> Da die runenzeichen in der druckerei nicht vorhanden sind, ersetz 1 sie hier und später durch die entsprechenden lateinischen buchstaben. es wird um so eher statthaft sein, als der wert der einzlen runen in inem falle ungewiß ist.

<sup>2)</sup> Sieh Anglia b. XVI, 219 ff.

Außer als abkürzungen werden dann die runen in rätselaufgaben verwendet; und dies geschieht auf zwei arten. In den rätseln 18, 23, 42 (Grein 20, 25, 43) des Exeterbuches sind die zu erratenden worte aus den lauten, welche von den runen dargestellt werden, zusammenzusetzen: nämlich in nr. 18 sind die runen SROH und NOM rückwärts zu lesen, was die worte hors 'roß' und mon 'mann' ergibt; in 23 ist aus GAROHI das wort higora 'heher' zusammenzustellen; in 42 sind aus den lautwerten der runen die worte hana 'hahn' und hæn 'henne' zu bilden. Anders in nr. 64 (Grein 65); hier sind die runen, d. h. die lautwerte der runen, zu worten zu ergänzen, nämlich EA zu earh 'pfeile', W und I zu wicg 'ross', S und P zu speru 'speere' usf.')

Dürfen wir aus diesen tatsachen anhalte für die verwendung der runen bei Cynewulf entnehmen, so ist zuerst die unheilvolle meinung zu verwerfen, an der hauptsächlich alle bisherigen versuche der runenstellen herr zu werden gescheitert sind, die meinung, daß eine rune immer nur ihren namen angebe. Mit nichten! sondern eine rune kann jedes mit ihrem laute beginnende wort andeuten.

Zweitens ist die ansicht zurückzuweisen, daß eine rune je ein andres wort als ein substantiv bezeichnen könne. Wir haben, so viel ich sehe, kein beispiel solcher verwendung; und damit fallen Kembles und Greins  $U = \bar{u}r$  'ehemals', Kembles und andrer  $C = c\bar{e}ne$  'ktihn', Cosijns und Gollanczes  $U = \bar{u}r(e)$  'unser'. Runen deuten immer nur substantiva an.

Drittens: wie in den sonst zu findenden beispielen, so werden wol auch bei Cynewulf die runen nur im nominativ oder im accusativ stehende substantiva andeuten, im accusativ stehende jedoch allein dann, wenn dieser der nominativform gleich ist.

Viertens: in den rätseln sind gruppen von drei und mehr runen zu worten zusammenzusetzen; dem entsprechend werden wir wol auch die dreigliedrigen gruppen der Julianastelle zu worten zusammenzulesen haben.

Fünftens: die in den rätseln durch runen angedeuteten worte gehn, wie es die namen der runen tun, stets glatt in

Näheres über die runenrätsel in meiner demnächst erscheinenden ausgabe der Altengl. Rätsel.

den vers; so werden wir auch die runen in den uns beschäftigenden stellen Cynewulfs so zu ergänzen haben, daß sie den auforderungen des versmaßes gerecht werden.

Wenden wir uns nach diesen allgemeinen bemerkungen zu den einzlen runenstellen.

### a) Die Julianastelle.

Ihr wortlaut ist:

Is me pearf micel, þæt seo halge me helpe gefremme, ponne më gedælað dēorast ealra. sibbe toslītað. sin-hīwan tū. 5 micle mod-lufan. Min sceal of lice sāwul on sīð-fæt, nāt ic sylfa hwider. eardes uncydbu; of sceal i[c] bissum, sēcan ōberne ær-gewyrhtum, gongan iū-dædum. Geomor hweorfed 10 C Y ond N: cyning bib rebe, sigora syllend: bonne synnum fā E W ond U ācle bīdað. hwæt him æfter dædum dēma wille līfes tō lēane. L F beofað. 15 seomað sorg-cearig; sār eall gemon synna wunde, bē ic sīb obbe ær geworhte in worulde.

In dieser wiedergabe des überlieferten textes sind *honne* in v. 3 und ond in v. 10 und 12 für die bekannten handschriftlichen abkürzungen eingesetzt. In v. 7 ist i mit den herausgebern zu ic ergänzt. Anstatt des überlieferten  $f\bar{a}h$  setz ich in v. 11 die von  $\bar{a}cle$   $b\bar{u}da\bar{\sigma}$  geforderte mehrzahl  $f\bar{a}$  ein. Auffallend ist, daß außer Etmüller, der  $h\bar{e}$  vor him einschieben will, noch niemand an v. 13 anstoß genommen hat, da doch bei dem ganz gleichen satze der Himmelfahrtstelle alle das subject vermissen und von ausfall eines verses reden. Ettmüllers  $h\bar{e}$  wäre metrisch möglich; und es wäre grammatisch nötig, wenn die stelle sonst richtig überliefert wäre. Das aber ist sie meines erachtens nicht; sondern der südliche schreiber hat das  $d\bar{w}ma$  'der richter' der nordhumbrischen vorlage, offenbar wegen des folgenden wille, für den infinitiv  $d\bar{w}ma$  'richten' genommen.

Die einsetzung des substantivs dēma für das überlieferte dēman bringt alles in ordnung.

Kemble übersetzt die stelle und bemerkt dann: "It is evident here that the poet literally means to use the letters that make up his name, and that he does not introduce them as words." Thorpe ist offenbar der selben meinung. Grein geht einen schritt weiter, indem er sagt: "Diese runen haben hier nur die geltung bloßer buchstaben, jedoch so, daß jede der drei gruppen als stellvertreter des ganzen namens gilt." Dietrich, Cosijn und Gollancz stimmen dieser ansicht zu. Ganz allein Leo faßt, wie in den andren, so auch in dieser runenstelle, die runen als die vertreter von worten und übersetzt:

An die stelle der früheren werke,

des jünglings einstigen taten, tritt jammer,

10 abzehrung, verfall und not. Der könig wird zornig sein,
der siegverleiher; dann, durch sünden befleckt,
harren roß, (trügerischer) wahn und geld in furcht,
was er ihnen den taten gemäß für ein urteil zuteilen wird,
als lohn für das geführte leben. Ein wogenwechsel nur, erbebt

15 er liegt in fesseln nur unter sorgen. [der reichtum,

Auf diese gewalttätige und unverständliche übersetzung. die sich aus dem damaligen stande der kenntnis des Altenglischen wenigstens einigermaßen entschuldigen läßt, brauchen wir nicht näher einzugehn. Aber auch die auffassung der übrigen ausleger ist ganz unannehmbar. Gegen Kemble und Thorpe ist zu sagen: die runen müssen mehr sein als buchstaben, die keinen andren zweck haben als den namen Cynewulf zusammenzusetzen; der dichter redet sonst sinnloses zeug. Gegen Grein und die ihm folgen ist einzuwenden: hätten wir wirklich zu verstehn C Y N = Cynewulf, E W U = Cynewulf und L F ebenfalls = Cynewulf, so ware das eine sonst nicht zu belegende art des spielens mit runen, und eine so einfältige, daß einem der dichter, der sie anwendete, leid tun muste. Allen auslegern ist überdies der vorwurf zu machen, daß sie den überlieferten text nicht genau angesehn haben: die gruppe C Y N nämlich wird mit der einzahl hweorfeð verbunden, dagegen die gruppe EW U mit der mehrzahl bīdað, und die gruppe LF wieder mit der einzahl seomað. Dahinter muß doch wol etwas sticken!

Nach dem vierten der s. 46 aufgestellten sätze haben wir zu vermuten, daß jede der beiden ersten gruppen ein wort darstellt; und die gemeinten zwei worte können nur cyn und ēwu sein, da andre anordnungen der gruppen CYN und E W U altenglische worte nicht hergeben. Cyn heißt, wie jeder weiß, 'das geschlecht, die gesamtheit der wesen einer art, die menge, das volk'. Doch was ist und heißt ewu? ist die nordhumbrische antform des westsächsischen ēowan (wortber unten s. 73), heißt also 'die schafe'. In der dritten gruppe müssen wir nach dem zweiten der dort aufgestellten sätze, da ein altenglisches wort mit lf nicht anfangen kann, ein zusammengesetztes wort suchen; und dies kann, schon wegen des gleich darauf folgenden ic. nur līc-fæt 'der leib' sein. ein wort das sich noch in Gublacs Tod 1063 und 1343, also in einem aller wahrscheinlichkeit nach von Cynewulf verfasten gedichte, findet. Hiernach hätten wir die worte cyn 'menge', ēwu 'schafe' und līc-fæt 'leib' für die drei runengruppen einzusetzen: und diese drei worte geben trefflichen sinn. Der dichter stellt sich vor, er stehe am jungsten tage vor dem zornigen richter: cun hweorfed geomor 'die sich hin und her wendende, wogende menge [der auferstandnen] ist traurig'; ēwu ācle bīdað 'die schafe harren in angst', hwæt him dema wille 'was ihnen der richter [zuerkennen] will'. Lācfæt beofað der leib (des dichters, denn līc-fæt wird zwei verse später durch ic aufgenommen) bebt [wie der der andren auferstandnen]. Sinn und zusammenhang können, wie man zugeben wird, nicht besser sein. Nach Matthaeus 25, 31-32 wird am itingsten tage des menschen sohn sitzen in seiner herrlichkeit, und werden vor ihm alle völker versammelt werden, daß er sie von einander scheide, wie der hirte die schafe von den böcken scheidet. Diese oder eine ähnliche stelle hat dem dichter vorgeschwebt.

Und nicht nur gibt die einsetzung von cyn, ēwu, līc-fæt vorzüglichen sinn, sondern es ist auch grammatisch alles glatt bei dieser auffassung: bei der einzahl cyn steht die einzahl hweorfeð, bei der mehrzahl ēwu die mehrzahl bīdað und bei der einzahl līc-fæt wieder die einzahl seomað.

An hwæt him dēma wille = 'was ihnen der richter zuerkennen wolle', wird wol niemand anstoß nehmen. Die auslassung eines infinitivs bei mæg, wille, sceal, mōt usf. ist ja durchaus im geiste des Altenglischen; und wie bēon, dōn und infinitive von verben der bewegung bei den sogen. modalverben

jeden augenblick ausgelassen werden (wæs pām folce ingemynde, swā him ā scyle [bēon| El 896, swā hī nō sceoldon [dōn] El 838, ic to sæ wille [gān] Beow 318), so bleiben auch die infinitive andrer verba häufig genug weg: nā pā on eorðan scealt [näml zu teil werden] wyrmum tō wiste Seel 24, ne magon [näml sich vergleichen] pām breahtme būman ne hornas Phoen 134, gehūre se þe wille [näml hören] Ex 7, usf.

Nach dem gesagten ist meine tibersetzung der Julianastelle die folgende:

Sehr nötig ist es mir, daß mir die heilige [Juliana] hilfe schaffe, wenn sich mir die teuersten aller [leib und seele] trennen, die langjährigen genoßen ihre gemeinschaft,

- 5 ihre innige liebe, auflösen. Es muß aus meinem leibe die seele auf die reise, ich weiß selber nicht wohin, in ein unbekanntes land; fort muß ich aus diesem und ein andres suchen gemäß meinen frühren werken, ziehn [in ein andres] nach dem was ich einst getan. Betrübt
- 10 bewegt sich die menge; der könig ist zornig, der geber der siege; die stindebefleckten schafe erwarten dann angstvoll, was ihnen nach ihren taten der richter will erteilen als lohn ihres lebens. Der leib bebt
- 15 und harrt in sorge; all des schmerzes gedenk ich der wunden meiner sünden, die ich früher oder später in der welt gewirkt habe.

# b) Die Andreasstelle.

Sie ist zum teil verderbt. Ich lese mit Napier in v.  $1^2$  for[e]-, in v.  $3^2$  standep statt -ap, setze mit demselben in v.  $8^1$  die runen  $c\bar{e}n$  und  $\bar{y}r$  ein und ergänze mit ihm in v.  $10^1$  [cy]ninges und in v.  $11^1$   $h[w\bar{a}\ on\ p\bar{a}m\ wo]rdum$ . Mit Sievers halt ich die worte von  $hw\bar{a}\ p\bar{a}s$  fitte bis ætsomne für zwei sechstakter ('streckverse'); mit dem selben ergänz ich dann in v.  $6^2$   $toh[r\bar{e}osan]$  anstatt mit Napier  $toh[r\bar{e}osap]$  und füg ich in v.  $8^1$  ponne ein anstatt mit Napier  $sw\bar{a}$ . In v.  $8^2$  bleib ich mit Napier gegen Sievers, der  $n\bar{e}osa\bar{\sigma}$  liest, bei dem überlieferten  $n\bar{e}ota\bar{\sigma}$ ; und v.  $9^2$  ergänz ich nicht wie Sievers on  $him\ [N\ lige\bar{\sigma}]$ , sondern on  $him\ [N\ lege\bar{\sigma}]$ . Ich gewinne auf diese weise folgenden wortlaut:

Hēr mæg findan for[e]-bances gleaw, se de hine lysted lēoð-giddunga. hwā bās fitte fēgde. F bær on ende standeb: eorlas pæs on eorðan brūcap: ne mōton hīe āwā ætsomne, W sceal gedrēosan. 5 woruld-wunigende: U on ēdle. æfter tohrēosan læne līces frætewa. efne swā L toglīdeð. [bonne C ond Y] cræftes nēotað nihtes nearowe. on him [N leged 10 cylninges peodom. Nữ pữ cunnan miht, h[wā on bam wo]rdum wæs werum oncydig.

Nach Sievers will die stelle sagen: "Nun kann hier, wer da will, des dichters namen finden. An dessen ende steht ein feoh. Des feoh bedienen sich die menschen hier auf erden: aber keinem von ihnen, den weltbewohnern, ist es beschieden, sein ewig zu genießen. Vergehn wird der wonnigliche besitz, das gut im erbsitze, und zerfallen wird des leibes vergänglicher schmuck, wie eine woge zergleitet. Dann suchen C und Y nach kraft nachts in bedrängung: aber über ihnen steht gottes verhängniß. Nun kannst du sehn, wer in diesen worten den menschen zu erkennen war." Sievers bemerkt dann: "Mit C und Y weiß ich nichts anzufangen: sie werden bloß die geltung von buchstabennamen haben, welche hier die zu fordernden subjecte ('sie' = 'die menschen') andeuten. Es ist auch etwas viel von dem dichter verlangt, wenn man erwartet, daß er kien und bogen bei mehrfacher wiederholung seines namenrätsels sinnvoll in den zusammenhang bringe."

Cosijn will die W-rune nicht als  $w\bar{e}n$  'wahn' sondern lieber als wyn 'wonne' verstehn; die U-rune steht ihm für das possessiv  $\bar{u}r(e)$  'unser'; die C-rune nimmt er für  $c\bar{e}n$  'fackel'; N L F sind ihm  $n\bar{v}ed$  lagu feoh. Ueber die bedeutung der Y-rune kommt er zu keinem ergebniss, so daß ihm der wichtige v. 8 unverständlich bleibt. Wie er den nicht minder wichtigen, die N-rune enthaltenden abschnitt ergänzt und versteht, sagt er nicht.

Gollancz übersetzt die Andreasstelle wie folgt:

A man of cunning thought may here discover, if he taketh pleasure in song, who wrought this lay. Wealth cometh last, the friend of man on earth, while he dwelleth in the world,

5 but they cannot keep together always.
 Our earthly joy shall fade, and the frail gauds of the flesh shall afterwards decay, even as water glideth away.
 Bold warrior and afflicted wretch shall then crave help, in the anxious watches of the night; but Destiny overrules,
 10 the King exacts their service. Now thou canst know, who was revealed to men in these words.

Also Sievers und Cosijn werden mit der Andreasstelle nicht fertig. Gollancz dagegen gibt uns eine vollständige übersetzung und scheint keinen zweifel an der richtigkeit seiner auffassung zu hegen. Es wird sich aber zeigen, daß auch er die Andreasstelle nicht bewältigt hat.

Ueber die erste rune der stelle sind die ausleger einig: F bedeutet allen feoh.

Daß U nicht  $\bar{u}r(e)$  'unser' bedeuten kann, wie Cosijn und Gollancz annehmen, ergibt sich aus dem zweiten der oben s. 46 aufgestellten sätze. Aber was bedeutet es in wirklichkeit? Kein kenner altenglischer dichtung kann daran zweiflen, daß U den begriff des W in vers 5 aufnimmt. Da aber U in verbindung mit on eðle erscheint und unmittelbar vor W vom feoh 'besitz' die rede ist, so können W und U kaum etwas andres als spielarten des begriffes 'besitz' meinen. Sievers hat das ganz richtig gefühlt, indem er ūr mit 'gut' übersetzt und W als wyn 'wonniglicher besitz' fast. Aber wyn = 'wonniglicher besitz' ist doch einigermaßen bedenklich; und ur 'gut' ist kein nachweisbares wort. Den begriff 'besitz'. welchen der zusammenhang fordert, erhalten wir, wenn wir W zu wela und U zu unne ergänzen. Wela heißt 'reichtum', wie bekannt. Unne heißt zunächst 'die erlaubniß' wie in be Eadrēdes cyninges unnan (Bosw.) und sonst; daß aber ein dichter unne 'die erlaubniß' im sinne von 'das erlaubte, geschenkte' und schließlich 'das gut' gebrauchen könne, ist eine selbverständliche sache. Mir ist ein beleg für diese bedeutung nicht zur hand; doch seh ich, daß Sweet in seinem eben erschienenen Student's Dictionary of Anglo-Saxon, doch wol auf gute beispiele gestützt, schreibt: "Unna (unne) permission; liberality; what is granted, grant". Da hätten wir für W und U die von sinn und zusammenhang geforderte bedeutung 'besitz'; und ich übersetze die verse 5-6: "Der reichtum muß vergehn, die habe in der heimat."

Die rune L bedeutet allen auslegern, und sicher mit recht, 'woge, wasser'.

Das C und Y, wie Sievers annehmen möchte, "blos die geltung von buchstaben haben, welche die zu fordernden subjecte ('sie' = 'die menschen') andeuten", ist nicht möglich; denn solche verwendung der runen läßt sich nicht nur nicht nachweisen, sondern sie ist auch unwahrscheinlich in sich. Eben so wenig ist Gollanczes deutung der beiden runen annehmbar: cēne, das er für C einsetzt, könnte ja wol durch 'bold warrior' wiedergegeben werden; das adjectiv yfel aber, das er für Y einsetzt, kann im leben nicht heißen 'afflicted wretch'. Dazu kommt noch, daß Gollanez sogar mit diesen erzwungnen bedeutungen keinen erträglichen sinn herstellt. Was nun aber bedeuten die beiden runen wirklich? Da ihnen das selbe praedicat gemein ist, werden sie doch wol ähnlichen sinn haben; und da von ihnen ausgesagt wird cræftes nēotað nihtes nearwe 'sie verzehren die kraft in der bangigkeit der nacht', so müssen sié doch wol so etwas wie 'angst, sorge, gram, leidenschaft, not' bedeuten. Da ergeben sich denn sofort cearu 'sorge, kummer' und  $\bar{y}st$  'leidenschaft' als die mit Cund Y gemeinten worte. - Oder ist unsre auffassung von cræftes nēotað nicht statthaft? Sievers will nēotað in nēosað ändren; aber seine übersetzung "dann suchen C und Y nach cræft (einem rettenden ausweg, oder schützender stärke?)" kann uns ein abgehn von der überlieferung kaum empfehlen. Ich bleibe deshalb bei nēotað 'sie genießen'. freilich ist noch nicht 'verzehren'; und ich weiß auch kein beispiel anzuführen, das diese bedeutung von nēotan belegt. Zwar ließe sich geltend machen, daß die begriffe 'genießen' und 'verzehren' so nahe bei einander liegen, daß sie in allen - oder nur den meisten? - sprachen von einem worte getragen werden, und daß wol auch das ae. nēotan, wie unser 'genießen', den begriff des verzehrens eingeschlossen haben müsse; doch wir brauchen von der bedeutung 'genießen' gar nicht abzugehn: kummer und leidenschaft nēotað cræftes, des menschen nämlich; für sie ist das nēotan ein genießen, sich erfreuen, für den menschen dagegen, dem die kraft entzogen wird, ein verzehren. Ich sehe nichts was uns an der tibersetzung "sorge und leidenschaft verzehren | des menschen | kraft in der bangigkeit der nacht" irre machen könnte. Doch ūst

'leidenschaft'! heißt  $\bar{y}st$  wirklich 'leidenschaft'? Ich glaube, das ist nicht zu bezweifeln. Der gewönliche sinn des wortes ist ja 'sturm, procella'; doch in oft  $h\bar{\imath}$  on  $\bar{y}st$  strudon Rä 5310 (Grein 54) hat es den zweifachen sinn von 'sturm auf eine festung' und 'leidenschaft des coitus'. Also  $\bar{y}st$  = 'leidenschaft, begierde'.

Die rune N setzen Sievers, Cosijn, Gollancz gleich nīed. Ich erkläre mich damit einverstanden, ergänze aber den die rune enthaltenden satz abweichend. Sievers ergänzt — wofter die richtung durch die worte on him gewiesen werde - ligeð. und Gollancz folgt ihm. Ich ergänze, wie Sievers wegen on him. das verb legeð, verstehe aber nīed und bēodom nicht als 'schicksal'. sondern nehme die worte in ihrem gewönlichen sinne 'not' und 'dienst'. Dies ergibt mir den satz: "auf sie [die menschen] legt die not den dienst des herren", d. i. "die not führt die menschen zu gott". On him statt des zu erwartenden on hī kann nicht stören; wird doch on auch sonst bei verben der bewegung mit dem dativ verbunden, wie z. b. hēo gesette on treowes telgum Gen 1470 und bæt bū ūs gebröhte on bære mægðe Andr 275. Und vielleicht hat die handschrift gar nicht him - was auf das i folgt ist nämlich undeutlich —, sondern wirklich hā oder hīe.

Der sinn der Andreasstelle scheint mir bei dieser auffassung der runen vollkommen glatt und unanstößig. Ich übersetze die ganze stelle wie folgt:

Hier kann der denkende und weise mann, der lust an dichtungen hat, finden, wer diesen sang gefügt hat. Ein feoh (der laut f) steht da am ende,

Des feoh (besitzes) genießen die menschen auf der erde; doch keiner der weltbewohner

5 kann es immerfort: der reichtum muß vergehn, das gut im erbsitze; zerfallen muß später des leibes flüchtiger schmuck, gerade wie die woge zergeht. Wenn sorge und leidenschaft die kraft [der menschen] verzehren

in der bedrängniß der nacht, legt ihnen die not 10 den dienst des herren auf. Jetz kannst du wissen, wer in diesen worten den menschen zu erkennen war,

### c) Die Himmelfartstelle.

Nachdem der dichter gesagt: "Ich fürchte das jüngste gericht um so mehr, als ich die gebote des herren nicht wol gehalten habe; schrecken und strafe für sünde werd ich sehen", fährt er fort:

> pær monig[e] beoð on gemõt læded fore onsvne ēces dēman. Donne C cwacad: gehyreð cyning mæðlan, rodera ryhtend. sprecan rēbe word 5 þām þe him ær in worulde wāce hyrdon, bendan Y ond N ybast meahtan fröfre findan. Dær sceal forht monig on þām wong-stede wērig bīdan, hwæt him æfter dædum dēma wille

10 wrāpra wīta. Bip se W scæcen eorpan frætwa: U wæs longe L flödum bilocen, līf-wynna dæl, F on foldan. Donne frætwe sculon byrnan on bæle: blāc rāsetteð,

15 recen rēada lēg rēpe scrīpeð geond woruld wīde.

Vers 1¹ ist grammatisch und metrisch falsch, was, so viel ich sehe, bis jetz keinem herausgeber aufgefallen ist: der plural bēob fordert monige; eine form, die nicht nur richtigen sinn, sondern auch richtigen vers gibt. In 1² les ich mit den herausgebern læded für das handschriftliche lædað. Þonne in 3¹ und 13², sowie ond in 6¹, sind eingesetzt für die tiblichen kürzungen der handschrift. Zwischen v. 9 und 10 ist nach Thorpe, Grein und Wülker ein vers ausgefallen, ein vers der die rune E enthalte. Es ist aber nichts ausgefallen, sondern Cynewulf nennt sich hier, wie in der Andreasstelle, Cynwulf; und alles kommt in ordnung, wenn wir anstatt des überlieferten dēman, das der abschreiber gedankenlos aus dem doema 'der richter' seiner nordhumbrischen vorlage gemacht hat (vgl. oben s. 47), dēma einsetzen. Recen in v. 15 ist natürlich recen 'schnell', nicht wie Grein will ein adjectiv rēcen von rēc 'rauch'.

Kemble thersetzt C mit 'the bold', Y und N mit 'misery' und 'need', W mit 'hope', U mit 'long', L und F mit 'seastreams' und 'money'.

Thorpe folgt Kemble, abgesehn von der rune für W; et übersetzt sie mit wain 'wagen' und rechtfertigt seine auffassung (s. 502) mit den worten: "I unhesitatingly take the rune W ( $w\bar{e}n$ ) in this place, to represent  $w\bar{e}n$ , a wain or carriage, both on account of the masculine article se, and of the sense, which is at least as good as that afforded by supposing it, with Kemble, to stand for the fem.  $w\bar{e}n$ , hope".

Ettmüller beschränkt sich darauf, Thorpes auffassung der runen mitzuteilen.

Leo gibt C durch 'der kühne', Y und N durch 'verfall' und 'not', W durch 'wahn', U (wofür er  $O = \bar{o}r$  einsetzt) durch 'geld', L (das er mit  $fl\bar{o}dum$  zusammensetzt) durch 'meereswogen', F durch 'reichtum'.

Greins deutung der runen ist: " $C = c\bar{e}n$  (fackel), hier das adjectiv  $c\bar{e}ne$  (audax). Y = yr (bogen), hier offenbar in der bedeutung 'elend' =  $yrm\delta o$ .  $N = n\bar{y}d$  (not); tibrigens sind Y und N als genitive von  $fr\bar{o}fre$  abhängig zu fassen.  $W = w\bar{e}n$  (spes).  $U = \bar{u}r$  (urus), hier das adverb ur (olim). L  $fl\bar{o}dum = lagu \cdot fl\bar{o}dum$ . F = feoh". Seine tibersetzung lantet:

wo dann vorgeführt gar viele werden vor das angesicht des ewiglichen richters. Der kühne bebt alsdann, hört er den könig sprechen, den richter der himmel. rauhe worte

- 5 zu denen, die wenig ihm gehorchten in der welt zuvor, solange sie noch abhilfe leicht des elends und der not und friede mochten finden. Da wird furchtsam dann gar mancher sünder harren auf dem siegesfelde, was ihm nach seinen taten da erteilen wolle [an dem angstreichen tage der engel könig]
- 10 an leidvollen strafen. Dann ist die lust zergangen nach erdenschätzen. In urzeiten waren bedeckt mit wasserfluten des lebens wonnegüter, die freudenschätze, lange: dann werden in dem feuer sie brennen in dem brande. Bleich wütet dann
- 15 die rauchrote lohe, rauh hinschreitend durch diese welt die weite.

Dietrich widerspricht der meinung Leos, daß U durch O (geld) zu ersetzen sei, und will U zu ufan ergänzen: "U(fan) was longe Lagu-fl $\bar{o}$ dum belocen l $\bar{i}$ f-wynna d $\bar{a}$  $\bar{e}$ l = Von oben her waren vor langer zeit mit wasser die güter des lebens beschlossen, der besitz auf erden (beziehung auf die sündflut);

3

dereinst (beim weltgerichte) sollen die herrlichkeiten in feuer verbrennen."

Rieger (s. 224) glaubt, Leos und andrer cēne für C sei der sprache Cynewulfs nicht gemäß, und setzt  $C=c\bar{e}n$  'fichte'. Ueber Y sagt er: "Mit  $\bar{y}r$  ist offenbar gar nichts anzufangen und auf den ersten blick auch nichts mit dem von des dichters mundart geforderten  $\alpha\delta il$ ." Vor dem  $\alpha$  sei, nach nordhumbrischer aussprache, ein  $\omega$  unterdrückt, und das Nordhumbrische setze gern d für  $\delta$  ein; so komme man von  $\alpha\delta il$  auf  $\omega\bar{\omega}dl$  'mendicitas' und könne v.  $6-7^1$  übersetzen 'während armut und not aufs leichteste trost finden konnten'. U stehe für  $\bar{u}r$  'der auerochse'; der auer erscheine "als vertreter der tierwelt, die der dichter, wo er von der sündflut spricht, wol statt aller andren eor $\delta$ an frætwa ins auge fassen darf, und die apposition feoh on foldan = pecus in campo erklärt und verallgemeinert zugleich diesen sinn."

Wülker will (Grundr. s. 160 f.) nichts von Riegers  $Y = w\bar{w}dl$  hören; Rieger lege damit auch, gegen seinen grundsatz, ein andres wort für den runennamen unter.

Cosijn hält L und F für klar; das erste sei lagu und gehöre mit dem folgenden  $fl\bar{\nu}dum$  zusammen  $(lagu\text{-}fl\bar{\nu}dum)$ , das zweite sei feoh. U sei offenbar  $\bar{u}r$  mit anzufügendem e, also  $\bar{u}re$  'unser'; die form  $\bar{u}r$  werde durch den Mercischen Psalter (Vespas.) verbürgt. Die verse, welche die runen für C, Y und N enthalten, seien nur zu verstehn, wenn man die runen als buchstaben auffasse, welche das wort  $cyn = monna \ cyn$  bedeuten. Mit Riegers auffassung von  $\bar{y}r$  und  $\bar{w}dil$  ( $w\bar{w}dl$ ) sei nichts zu machen;  $\bar{y}r$  bedeute eine waffe; aber eine waffe spiele wie der zitternde fichtenbaum  $(c\bar{e}n)$  eine seltsame rolle beim jüngsten gerichte.

Gollancz gibt in seiner ausgabe des Exeterbuchs folgende übersetzung der Himmelfartstelle:

when many shall be brought unto the concourse before the presence of the eternal Judge.

Then the Keen shall quake, when he heareth the king, heaven's ruler, speak and utter wrathful words to those who erewhile in the world obeyed him feebly, while Yearning and Need might most easily find solace: there many a one afeard shall wearily await upon that plain what fearful penalty He will adjudge to him

- 10 after his deeds: then the Winsomeness of earthly gauds shall be all changed. Longsince, the portion of life's joys, allotted Us, by Lake-floods was enclosed, our Fortune on the earth: then shall earthly gauds consume in fire; bright and swift
- 15 the ruddy flame shall rage and fiercely stride o'er the wide world.

Mit cēne 'der kühne', das die meisten erklärer für C einsetzen wollen, ist es natürlich nichts; denn cēne bleibt, auch wenn es substantivisch gebraucht wird, ein adjectiv. Eben so ist cēn 'die fichte' ohne weitres zu verwerten: was hätte die fichte vor dem throne des richters zu tun? und ist cēn, außer als name der rune, überhaupt ein altenglisches wort? — Hier, wie in der Julianastelle, sieht sich der dichter am jüngsten tage mit den scharen der übrigen auferstandnen vor dem himmlischen richter. Wer die oben dargelegte auffassung der Julianastelle gelten läßt, wird ohne bedenken C zu cyn ergänzen und die verse 3 und 4 übersetzen: "dann erbebt die menge; sie hört den könig reden, den richter der himmel zornige worte sprechen." Eine eben so gute ergänzung wie cyn wäre corðer 'die herde'.

Y wird von den meisten als 'armut, elend, verfall' gefast, N von den meisten als 'not'. Aber was bedeuten dann die verse 5-71? Es wird doch niemand im ernste behaupten. daß in dem satze "der richter spricht zornige worte zu denen, die ihm in der welt schwach gehorchten, solange elend und not am leichtesten trost finden konnten" vernünftiger sinn liege. Welcher ursächliche oder andre zusammenhang sollte zwischen dem schlecht gehorchen und dem leicht trost finden können bestehn? Ich ergänze Y, wie in der Andreasstelle, zu  $\bar{y}st$  'leidenschaft' und N zu  $n\bar{e}od$  'begierde'. Damit haben wir nicht nur zwei worte ähnlicher bedeutung, wie sie der zusammenhang und das gleiche praedicat findan meahton fordern, sondern gewinnen auch statt des eben besprochnen unsinns ausgezeichneten sinn: "Der richter spricht zornige worte zu denen, die ihm in der welt schlecht gehorchten, solange leidenschaft und begierde auf leichteste weise befriedigung finden konnten". In diesem satze ist bester ursächlicher zusammenhang: die menschen pflegen wirklich ihrem gott übel zu gehorchen, so lange sie gelegenheit haben ihre lüste zu befriedigen, und um so übler zu gehorchen, je mehr gelegenheit sie zu sinnlichem genusse haben. An der übersetzung von fröfre findan durch 'befriedigung finden' wird, hoff ich, niemand anstoß nehmen: fröfor heißt ja keinesweges bloß 'trost', sondern auch 'freude', 'befriedigung', wie z. b. die stelle wulfum to willan, fuglum to fröfre Jud 296 beweist. Nebenher gesagt: der eben besprochne satz 'die menschen pflegen ihrem gott schlecht zu gehorchen, solange sie ihren lüsten und leidenschaften fröhnen dürfen' ist das gegenstück zu dem gedanken der Andreasstelle 'die not legt den menschen den dienst des herren auf' = 'not führt zu gott, lehrt beten'.

Mit wen 'hoffnung', das Kemble, Leo und Grein für W einsetzen, weiß ich nichts zu machen. Das von Cosijn und Gollancz eingesetzte wyn 'wonne' dagegen gibt sinn. Vielleicht aber ist, wegen des vor W stehenden se, nicht wyn, sondern ein gleichbedeutendes männliches wort, nämlich willa, das vom dichter gemeinte. Unumgänglich nötig zwar scheint mir die einfürung eines männlichen wortes nicht; denn die namen der runen werden, gleichviel was sonst ihr geschlecht sei, als männliche worte behandelt (vgl. ācas Rä 42). Immerhin könnte man annehmen, der dichter hätte so sauber gearbeitet, daß der artikel se auch zu dem für die rune einzusetzenden worte stimmte; und dann hätte man eben willa zu wählen. Der die rune für W enthaltende satz würde hiernach zu übersetzen sein: 'Dahin ist die freude an den schätzen der erde'. Oder wegen bib wol besser 'dahingeht, schwinden wird usf.'

Die bisher für U eingesetzten worte, Kembles und andrer ur 'ehedem', Dietrichs ufan 'von oben', Riegers  $\bar{u}r$  'auerochse', Cosijns und Gollanczes  $\bar{u}re$  'unser', sind alle gleich verwerflich aus schon angeführten gründen. Trefflichen sinn aber erhalten wir, wenn wir U, wie in der Andreasstelle, zu unne 'besitz' ergänzen: unne was longe = 'besitz war (mir) lange', 'ich besaß lange zeit'. Was der dichter lange besaß, sagt der folgende satz.

Dieser enthält die runen L und F. Von den deutern ist F einmütig als feoh 'besitz' gefaßt worden; und ohne zweifel mit recht. L ist eben so einmütig als lagu 'wasser' gefaßt und mit dem folgenden  $fl\bar{o}dum$  zu lagu- $fl\bar{o}dum$  verbunden worden; und beides ohne zweifel mit unrecht. Mit  $fl\bar{o}dum$  darf L, was auch seine bedeutung sei, nicht vereinigt werden, weil solche vereinigung ohne beispiel ist. Zwar finden wir in der Zerstörten Burg v. 24 M- $dr\bar{e}ama$ , also M als teil des

wortes mon-drēama; aber in den runenrätseln — und solche sind doch auch Cynewulfs runenstellen - ist von solcher verwendung der runen als bloßer abkürzezeichen nichts zu finden: in ihnen deutet eine einzle rune immer nur ein einfaches selbständiges wort an, und ein wort das entweder im werfall oder höchstens im wenfall steht; wogegen das mit flödum zusammengesetzte wort, eben durch diese zusammensetzung in den wemfall zu stehn käme. Sodann darf L nicht zu lagu, dessen erste bedeutung 'meer' ist, ergänzt werden; denn was wäre 'ein durch fluten eingeschlossnes meer'? Uebrigens zeigt das unvermögen der ausleger, mit lagu-flodum auch nur einigermaßen einleuchtenden sinn zu gewinnen, daß von diesem worte abzusehn ist. Leo übersetzt: 'Geld war lange das durch meereswogen abgeschlossne, ein teil der lebenswonne, der reichtum auf der erde' und bemerkt dazu: "pecunia, quae ab hac insula undis secluditur (in transmarinis partibus), divitiae terrae diu et avide a me adpetebantur". Versteht einer das? Dietrich, Grein und Rieger, wie es scheint auch Gollancz, denken bei lagu-flodum an die sintflut. Aber wenn man nur begreifen könnte, was Cynewulf mit der sintflut zu tun hat, wo er sich als vor dem ewigen richter stehend einführt und einen blick über sein früheres leben gleiten läßt! Doch wie werden wir, wenn lagu keinen sinn gibt, die rune L ergänzen? Es mögen sich viele mit l beginnende worte finden lassen, die ein von wasser umschlossnes oder umschließbares ding benennen; keins indes liegt wol näher als lond 'land'. Da sich dies wort auch aus andren, später zu besprechenden, gründen empfilt, les ich lond flödum belocen und übersetze den die runen U, L und F enthaltenden satz: 'mein besitz war (vergönnt war mir) lange ein flutumschlossnes land, ein teil der wonnen des lebens und reichtum auf der erde'.

Bei dieser auffassung der runen erhalten wir, wie mir scheint, klaren sinn für die einzlen sätze und tadellosen zusammenhang für die ganze stelle: Der dichter versetzt sich im geiste vor den ewigen richter, dessen spruch die menge der auferstandnen mit zittern und zagen erwartet. 'Zornige worte wird gott zu denen reden, die ihm im leben übel gehorchten, so lange sie ihre lüste auf leichteste weise befriedigen konnten. Mancher wird da in angst der strafe harren, die ihm der richter zuerkennen wird'. Aber der dichter ist noch nicht

gestorben und auferstanden; er hat sich bloß im geiste an den jungsten tag versetzt. In wirklichkeit lebt er noch, wenn er auch alt ist; und er wirft einen schnellen blick auf sein vergangnes leben: 'Vorbei geht die freude an irdischem tand. Lange hab ich mich zeitlicher güter erfreuen gedurft'. Nach diesem blick auf sein leben versetzt er sich in die schrecken des jungsten gerichtes zurück: 'Wenn dieser furchtbare tag kommt, mussen alle schätze der erde im weltbrande vergehn'.

Meine möglichst wörtliche übersetzung der himmelfahrtstelle lautet:

Da werden manche zur versammlung geführt vor das antlitz des ewigen richters. Dann bebt die menge; sie hört den könig reden, den richter der himmel, zornige worte

- 5 zu denen, die ihm früher in der welt schwach gehorchten, so lange leidenschaft und begierde auf leichteste weise befriedigung finden konnten. Da muss mancher in furcht auf dem weiten felde in betrübnis harren, was ihm nach seinen taten der richter (zuerkennen)
- 10 an herben strafen will. Dahin geht die freude an den schätzen der erde. Mein besitz war lange ein flutumschlossnes land, ein teil der lebenswonnen, reichtum auf der erde. Hernach müssen die schätze verbrennen im feuer: fahl dann wütet,
- 15 reißend die rote lohe; grimmig schreitet sie durch die weite welt.

## d) die Elenestelle.

Diese am meisten erörterte stelle lautet:

A wæs secg öð ðæt
cnyssed cear-welmum, C drüsende,
þēah hē in medo-healle māðmas þēge,
æplede gold. Y gnornode,
5 N gefēra nearu-sorge drēah,
enge rūne, þær him E före,
mīl-paðas, mæt, mödig þrægde
wīrum gewlenced. W is geswiðrad,
gomen, æfter gēarum; geogoð is gecyrred,
10 ald onmēdla. U wæs gēara

geogoðhādes glæm; nū synt gēar-dagas æfter fyrst-mearce forð gewitene, līf-wynne geliden, swā L toglīdeð, flōdas gefysde. F æghwām bið 15 læne under lyfte; landes frætwe gewītaþ under wolcnum winde geliccost.

Abgewichen von der handschrift ist nur in der ersten zeile, in der ich mit Leo und andren das überlieferte sæcc in secg ändre, da sæcc 'streit' keinen sinn gibt.

Kemble übersetzt die stelle in seinem aufsatze On Anglo-Saxon Runes wie folgt:

Ever till then was the man tossed with the waves of care, the bold one, sinking, though in the meadhall he received treasures, dappled gold; he lamented his misery, the enforced comrade suffered close sorrow, a negrow water when the stead before him.

- a narrow mystery, when the steed before him measured the mile paths, boldly hastened, adorned with wires. Hope is violated pleasure after years, youth is departed,
- 10 his ancient pride: of old it was
  the exultation of youth, now are the days of life
  after the appointed time departed,
  life-joys slid away, as water glideth,
  floods hastened. Money is to every one
  15 mean under the heaven, the ornaments of the lan
- 15 mean under the heaven, the ornaments of the land depart under the welkin.

In seiner zweiten übersetzung (Poetry Cod. Verc.) läßt er sæcc stehen und übersetzt es mit 'contest'; C ist ihm dort 'the torch'.

J. Grimm erläutert: "Nun folgt die erste rune C, welche sonst  $c\bar{e}n$ , ahd. chen, chien bedeutet und 'pinus, fax, taeda' ausgelegt wird, hier aber nichts als den buchstab C vorstellt.  $Dr\bar{u}sende$  'cadens' ließe sich vielleicht auf die zu boden fallende, gestürzte fackel beziehen, aber Cynewulf meint es zugleich von sich. — Y, yr = der bogen, hier das bloße y, als zweiter buchstab des namens, folglich: er trauerte (gnornode) und wehklagte, aller weltlichen schätze ungeachtet. — N,  $n\bar{y}d$ ,  $n\bar{e}ad$  = not, angst war sein gefährte, er duldete sorge, sorge  $dr\bar{e}ah$ , enges drückendes geheimnis. — E bedeutet eoh, lat. equus. — W hier nicht sowol = spes als der wahn und übermut. — U,  $\bar{u}r$ , sonst = urus, hier aber bedeutunglos den buchstaben

vertretend, also Cynewulf war ehemals, geara, die wonne der jugend, das ist alles vorüber. — L, lagu, der wasserstrom. — F, feoh — geld, gut."

Ettmüller nimmt bezug auf Grimms auffassung und erklärt: "Ex Grimmii sententia literae C Y U literarum tantum vim atque notionem habent, literae autem NEWLF ita accipiendae sunt, ut harum literarum nomen propter sensum postuletur . . . . Quod si ita est, poetam tenuitate et inconstantia quadam laborare, certum est. Huc accedit, quod versus 215 [2]. 217 [4], 223 [10] omni sensu carent, nisi singulis literis C Y U. ut Grimm suadet. totius nominis (Cynewulfi) vim et notionem concedere velis. Omnes literae aut signorum tantum vim habere debent, aut nominum notionem. Literarum CYU nomina, scilicet  $c\bar{e}n$ , yr,  $\bar{u}r$  (= fax, arcus, urus) sensum hoc loco non habere, negari quidem non potest, alia tamen vocabula si quis pro usitatis harum literarum nominibus substituere vellet, quamquam Elene, v. 1090 litera W (on wuldres W) non wen, sed wealdend significat, justo fortasse audacior appareret. Ceterum voces cempa pugnator, yrming pauper, unne favor, sensum optimum praeberent."

Leo übersetzt und erläutert die Elenestelle wie folgt:

Bis dahin war immer der mann (ich) von sorgenandrange bedrückt, nur ein zerfallender kienspan, wenn er auch in der methalle kleinode erhielt, geschmiedetes gold; der verfall (der kräfte) stieß klagen aus,

5 der unglücksgefährte; bange sorge

ertrug er (der mann) in ängstlichem sinnen, wo ihm auf der reise das roß die meilenwege maß, wild dahinlief.

stolz gemacht durch der ketten schmuck. Der wahn hat sich gelegt, das heitre spiel, nach den jahren; die jugend ist umgewandelt,

10 der alte übermut. Sonst war geld

der jugendzeit wonneglanz; — nun sind die jahrestage nach ihren fristen hinweggeschwunden,

die lebenswonne ist hinübergegangen, wie die see hingleitet,

die eilenden wogen. Besitztum ist jedem

15 ein gebrechlich ding unter dem himmel; des landes herrlichkeiten schwinden dahin unter den wolken.

Greins erklärung ist: " $C = c\bar{e}n$  'fackel': die sinkende fackel scheint den greis zu bezeichnen, dessen lebensfackel dem erleschen nahe ist. Y = yr 'bogen'.  $N\bar{y}d$ -gefëra. E = eoh.  $W = w\bar{e}n$  scheint hier für wenn, wynn zu stehen.  $U = \bar{u}r$ , urus, hier für ur quondam. L = lagu, F = feoh."

Dietrich bestreitet Leos ansieht, daß für U einzusetzen sei O, und daß das so herauskommende  $\bar{o}r$  die bedeutung 'geld' habe. Grein setze dafür ur 'olim'. Es sei aber noch eine andre möglichkeit der rune U herr zu werden; man könne lesen U(ppe) wæs gēara, geoguðhādes glæm, nū sint... gewitene — 'Im schwange ging einst der jugend freude, nun sind die tage dahin gegangen'.

Rieger schreibt (s. 220): "Cēn wird von Leo sowol wie von Grein für taeda genommen, ich glaube mit unrecht. Die sinkende fackel ist kein bezeichnendes bild, sondern die ausgebrannte. Darum wollte sich Leo mit einem zerfallenden kienspan helfen, der aber durch drusende schwerlich angedeutet sein kann. Ein durch den sturm halb aus der wurzel gehobner. dem umfallen naher baum scheint das richtige bild für den cearwelmum erschütterten mann." Und ein paar sätze vorher sagt er: "Einen richtigen sinn und einen der ags. poesie gemäßen satz erhalten wir nur wenn wir übersetzen: immer war der mann bis dahin von sorgendrang erschüttert, eine sinkende fichte, obgleich er in der methalle kleinode empfing." - Mit yr 'bogen' sei es nichts; Rieger will daher  $\bar{y}r$  für ein abgeschliffnes  $\bar{y}ri$  nehmen, das von aureus komme und 'goldmünze' bedeute. Y gnornode heiße "er trauerte um geld". -Grimms übersetzung der folgenden worte "not war sein gefährte" sei unmöglich: von Leo und Grein werde mit recht ein compositum nydgefera gelesen, das aber nicht 'unglücksgefährte', sondern 'gezwungner gefährte' oder 'gefährte in der not' bedeute. Nehme man die erste bedeutung, so erhalte man die tibersetzung: "notgedrungner gefährte ertrug er beklemmende sorge, wo vor ihm das roß mutig sprang", womit sich der dichter als unberittner begleiter eines zu roße einherziehenden reichen herren darstellen würde. Vielleicht sei es auch gestattet gefera einfach für viator zu nehmen; dann wäre der sinn des compositums 'der notgedrungne wandrer', was die willkommne übersetzung ergeben würde: "um die heimat trauerte der notgedrungne wandrer: es ward ihm eng ums herz, wo vor ihm ein ross die meilenpfade maß". - Greins auffassung von W als wyn sei nicht nötig; es sei die der jugend eigne glückliche zuversicht gemeint. - In betreff des U stimmt Rieger den bis dahin versuchten deutungen nicht zu: ur meine den 'auer', das vornehmste jagbare wild und stehe daher bildlich für die jagd, die Cynewulf als eine hauptfreude seiner hingeschwundnen jugend hervorhebe.

Wülker spricht sich gegen Riegers auffassung der Y-rune aus wie folgt: "Das bedenken, das sich gegen die form ur = 'bogen' erhebt, scheint mir lange nicht so groß wie das gegen die form yre, yr = 'ora, uncia'. Wenn wir yr = bogen und ur = auerochse (mit Rieger) auffassen, so sehn wir, daß das runenwort überall entweder als apposition oder als subject. nirgend aber als abhängiger casus steht. Dann heißt ur anornode der bogen trauerte, d. h. als begleiter seines herrn (seines nudgefera), der nicht mehr an jagd denkt. Mit ur beginne ich, wie Grimm und Zupitza, einen neuen satz, der bis gewlenced geht. Nydgefera fass ich wie nydgestealla = gefährte in der not, und beziehe es auf den dichter. Rieger will das nordhumbr. aðil = heimat einsetzen. Dazu muss er das runenwort als accusativ erklären, was mit allen andren runenstellen nicht übereinstimmt. Es soll æðil einen 'weit edleren sinn' als das westsächs, wort geben; aber doch nur unter der voraussetzung, daß ur geld heißt, eine erklärung, die ich zurückweise. Damit finde ich denn auch keinen grund ur mit æðil zn vertanschen. V. 1262-64 tibersetze ich: wo ihm das ross einstens (fore) die meilenpfade durchmaß, mutig lief mit metalldrähten geschmückt, d. h. auf der jagd, in wald und feld, wo er ietz trauernd zieht. Für Riegers erklärung find ich gar keinen anhalt."

Cosijn nimmt L und F für lago und feoh, W für wyn. Von Riegers 'auer' will er nichts hören, sondern U ist ihm auch hier  $\bar{u}r$  'unser'.  $C\bar{e}n$   $dr\bar{u}sende$  sei als apposition zu secg zu fassen: der dichter vergleiche sich mit einer ausgehenden fackel. Ein transitives gnornian komme nicht vor; Y könne deshalb nicht object sein, sondern Y gnornode müsse, was auch der wirkliche sinn von Y sei, heißen: 'Cynewulf trauerte'. — Eine recht seltsame ansicht äußert Cosijn über N; das wort  $n\bar{e}dgef\bar{e}ra$ , das sonst nicht vorkommt, deute auf die runen als die buchstaben, die des dichters namen bilden. "We hebben derhalve met een soort van raadsel te doen, en dubbelzinnigheid is hier juist wat de schrijver zoekt. Y en N zijn  $gef\bar{e}ran$  in den naam Cynewulf en representeeren samen met de C den secg, van wien verder gezegd wordt, dat hij nearusorge  $dr\bar{e}ah$ , enge rune. Of dit laatste ook niet de bijgedachte heeft van

'de enge rune', met het oog op de uit één gedwarsstreepte lijn bestaande N, laat ik in het midden". Fore in v. 6 nimmt er für fore, nicht für fore, und him fore für 'vor ihm', nicht für 'vor seinen augen' (Rieger). "Vóór hem kan echter daarom niet op Cynewulf doelen, omdat de dichter stellig niet achter het paard liep of op zijn 'aardschen pelgrimstocht' in een reis- of strijdwagen gezeten was. Neen! Hier hebben we m. i. met Cynewulf in zijn verkorten naam Wulf (Lupus) te doen, die door de volgende runen wordt uitgedruckt. De rune E komt in's dichters vollen naam eerder voor dan, gaat vooraf aan het laatste lid der samenstelling. Zóó draaft lustig het fiere ros vóór den Wolf". Cosijn selber fühlt, daß diese auslegung etwas gesuchtes habe; aber im ersten rätsel — Cosijn glaubt noch an die wunderliche auflösung Leos! — spiele Cynewulf auf ähnliche weise mit seinem namen.

Gollancz nimmt auch hier C für  $c\bar{e}ne$ , Y für yfel, N für  $n\bar{y}d$ , W für wyn, U für  $\bar{u}re$ , L für lagu, F für feoh; E ist ihm mit allen übrigen eh 'pferd'; enge rune, meint er mit Cosijn, sei doppelsinnig und bedeute zugleich 'banges geheimniß' und 'die schmale rune  $n\bar{y}d$ '! Im übrigen ergibt sich seine auslegung der Elenestelle aus seiner übersetzung:

Till then was nought but discontent, —
a bold warrior, drooping with age, buffeted by waves of care, —
yea, though in the meadhall he received precious gifts,
apple-shaped gold. In his affliction, sorrow's comrade

5 murmured; grief, the narrowing rune,
constrained him, when he beheld the horse
measuring the mile-paths, rushing proudly on,
decked with adornments. Joy is now lessened,
and delight, after many a year; youth is gone,

10 the pride of old. Ours was once
youth's glorious radiance; now, at appointed time,
those days of yore have passed away,
life's joy hath departed, as the waters ebb,
the rushing floods. Transitory 'neath heaven

15 is the wealth of every man.

Von diesen deutungen wird keine auch nur leidlich mit der Elenestelle fertig. Sehen wir deshalb zu, ob wir unter anwendung der im vorhergehenden befolgten grundsätze zu einer auslegung gelangen, die einleuchtet.

Von  $C = c\bar{e}ne$  'kühn' (Kemble, Gollanez) kann aus schon angeführten gründen nicht die rede sein. Eben so ist  $c\bar{e}n$  =

'kienspan' (Leo), 'fackel' (Grein, Cosijn), 'fichte' (Rieger) zu verwerfen, teils weil das wort außer als runenname im Altenglischen nicht vorkommt, hauptsächlich aber weil es keinen Ueberdies kann cen drusende nicht heißen 'die sinkende fichte' oder 'die gestürzte fackel'; denn drūsian bedeutet nicht 'sinken' oder 'gestürzt werden'. Was drūsian wirklich heißt, ist nicht unklar. Wir haben das wort an folgenden stellen: lagu drūsade...wæl-drēore fāg Beo 1631; hē drūsende dēað ne bisorgað Phoen. 368: geömor-mödes drūsendne huge GuT 1034; ic sceal sārig-ferð hēan-mōd hweorfan huge drūsendne GuT 1353. An der ersten dieser stellen kann drūsian schlechterdinge nichts heißen als 'trübe sein' oder vielleicht 'trübe werden'; und an den übrigen geben bisorgian, geomormod und sarig-ferð mit großer sicherheit an die hand. daß drūsende 'trube' im übertragnen sinne, d. i. 'betrubt, traurig' bedeutet. Einen andren sinn wird es denn wol auch in der vorliegenden runenstelle nicht haben. — Ettmüllers gedanke C zu cempa zu ergänzen ist an sich nicht verwerflich; aber erstens geht das wort nicht in den vers, und zweitens: was soll hier 'der kämpfer'? — Wozu nun aber werden wir C, wenn cen und cene nicht möglich sind, in wirklichkeit zu ergänzen haben? Ich glaube zu ceorl. Der ceorl ist in rechtlichem verstande 'der ehemann', 'der bauer', 'der freie' (im gegensatze zum hörigen); die dichter gebrauchen das wort aber auch im sinne etwa von 'held', wie wir es in caldum ceorle Beo 2973 (von könig Ongenbeow gesagt) finden. Die ergänzung zu ceorl empfielt sich in jeder hinsicht; erstens gewinnen wir ein wort, welches das vorhergehende secq wieder aufnimmt, zweitens ein wort auf das sich das folgende  $h\bar{e}$  bezieht, und drittens den unanstößigen sinn: "Immer war der held bis dahin von sorgenwogen geschlagen, der mann betrübt, obwol er kleinode in der methalle empfing". Darin daß ceorl, ein mit vordergaumen-k beginnendes wort, mit cryssed und cear, derer anlaut hintergaumen-k ist, zu staben kommt, liegt kein hindernis für unsre annahme; denn auch sonst lässt Cynewulf die beiden kmit einander staben, wie in cild-geong acenned mid his cneomāgum An 685. Eher könnte bedenklich erscheinen, das Cynewulf das wort ceorl sonst nicht gebraucht. Ich nehme keinen anstoß an dieser tatsache; wer es täte, der könnte C zu cniht oder cnapa 'iunger mann' ergänzen.

Y kann natürlich nicht für den namen Cynewulf stehen, wie Grimm will. An yrmõo (Ettmüller) läßt sich nicht denken, da Cynewulf ein Nordhumbre war und folglich für ihn das wort mit e anlautete. Riegers yre 'goldmünze' ist kein nachweisbares wort, ja nicht einmal ein mögliches. Y kann auch nicht eine waffe andeuten (Cosijn); Cosijn selber weiß nicht, was eine waffe beim jüngsten gericht zu tun haben könnte. Gollanczes yfel wäre an sich möglich; aber die bedeutung die er dem worte gibt, ist unmöglich; und was die richtige übersetzung von yfel gnornode wäre, nämlich 'das übel trauerte', das gibt keinen sinn. — Ich nehme Y wieder für yst 'sturm', in übertragner bedeutung 'leidenschaft', und übersetze: "die leidenschaft (der stürmische mut) trauerte (war gedrückt)".

N wird von allen deutern als  $n\bar{u}d$  'not' gefasst und von beinahe allen mit dem darauf folgenden gefera zu einem worte verbunden:  $n\bar{y}d$ -qef $\bar{e}ra$ . Zu solcher auffassung und verbindung lockt ja das bekannte nūd-gestealla des Beowulfliedes; aber wie wir L flodum in der Himmelfahrtstelle nicht zu lagu-flodum zu vereinigen berechtigt waren, so dürfen wir auch hier nicht N mit gefera zu einem worte verbinden. N muss vielmehr ein selbständiges wort anzeigen und etwas bedeuten, was sich als einen gefährten des Y bezeichnen lässt. Haben wir nun mit  $Y = \bar{y}st$  'leidenschaft' das richtige getroffen, so ist mir nicht zweifelhaft, daß wir N zu nīð zu ergänzen haben. Nīð hat die bedeutungen 1. 'ansturm, eifer', 2. 'kampf', 3. 'verfolgung', 4. 'hass', 5. 'bosheit', von denen die erste auf das beste zu ūst 'leidenschaft' stimmen würde. Wir gewinnen auf diese weise für die verse 42-6 den sinn: "der stürmische sinn trauerte: und der eifer, sein gefährte, trug bange sorge, beklemmendes geheimniss."

Ueber E besteht kein streit: alle erklärer nehmen es für eh 'ross'. Das ross hat einige verleitet bei dem unmittelbar folgenden fore an den conj. praet. före von faran zu denken. Der vers zwar würde diese auffassung vertragen, aber der indicativ mæt und der sprachgebrauch, der einen conjunctiv in diesem zusammenhange nicht duldet, verwerfen sie. — Fore fassen einige als dem him nachgesetzte praeposition; der sinn den sie gewinnen kann aber nicht reizen ihnen zu folgen. Den meisten auslegern ist fore zeitadverb = 'vorher'. Für diese auffassung scheinen zu sprechen die stellen swä him fore ge-

scrāf fæder ælmihtig An 848, ic frymða god fore scēawode El 345 und þe ic ær fore sægde Pa 34. Da aber in allen drei fällen räumliche bedeutung von fore recht wol möglich ist und Toller nur ein einziges beispiel aus dem Prosa-Psalter anzuführen hat, das auch nicht ein ganz zweifellos zeitliches fore ist, so sieht man doch wol besser ab von dieser auffassung. Ich trage denn auch kein bedenken, fore für den wenfall der einzahl von för 'fahrt, reise' zu halten. Före metan hätte nichts auffallendes; denn im folgenden verse steht mīl-paðas metan, wie es Beo 918 stræte metan und ebenda 514 mere-stræta metan heißt. — Him in v. 6 bezieh ich nicht auf gefæra, sondern auf secg.

W kann nicht wen sein, sondern wird deutlich durch das gleichlaufende gomen als wyn erwiesen. An die ergänzung von W zu willa darf wegen des versmaßes nicht gedacht werden.

U bedeutet sicher nicht  $\bar{u}r(e)$  'unser', noch das nicht nachweisbare  $\bar{u}r$  'ehemals'. Die ergänzung zu unne 'das vergönnte, die habe' liefert auch hier ein in jeder hinsicht annehmbares wort.

L und F fass ich mit allen andren erklärern als lagu und feoh.

Ich übersetze nach dem dargelegten die Elenestelle möglichst wortgetreu wie folgt:

Immer war der mann bis dahin geschlagen von sorgenwogen, der held betrübt, obwol er in der methalle kleinode empfing, apfelförmiges gold. Die leidenschaft trauerte,

- 5 der stürmische mut, ihr gefährte, trug bange sorge, beklemmendes geheimniss, wo ihm das ross die fahrt, die meilenpfade maß, mutig trabte mit drähten geschmückt. Die freude ist gemindert, die lust, im laufe der jahre; die jugend ist vergangen,
- 10 der alte stolz. (Mein) besitz war ehedem der glanz der jugend; jetzt sind die jahre im laufe der zeit dahin gegangen die wonnen des lebens entschwunden, wie die woge zergleiten

und bewegte fluten. Reichtum wird jedem

15 vergänglich sein unter dem himmel; die zierden des landes werden vergehn unter den wolken dem winde gleich.

Ich schließe diesen abschnitt damit, daß ich eine übersicht der bedeutungen gebe, welche für die sieben oder acht den namen Cyn(e) wulf bildenden runen angenommen worden sind.

In der Juliana bilden die drei ersten runen das wort CYN 'geschlecht, menschheit', die drei folgenden das wort EWU 'schafe' und die beiden letzten deuten das wort  $L(\bar{w})$ -F(x) 'leib' an.

Im Andreas bedeuten die runen C(earu) 'sorge', Y(st) 'leidenschaft',  $N(\bar{\imath}ed)$  'not', W(ela) 'besitz', U(nne) 'gegönntes, habe', L(agu) 'woge', F(eoh) den namen der rune und 'reichtum'.

In der Himmelfahrt bedeuten die runen C(yn) 'menschengeschlecht', Y(st) 'leidenschaft',  $N(\bar{e}od)$  'begierde', W(yn) oder W(illa) 'freude', U(nne) 'besitz', L(ond) 'land', F(eoh) 'reichtum'.

In der Elenestelle bedeuten die runen C(eorl) 'mann' [cniht, cnapa 'junger mann'?], Y(st) 'leidenschaft', N(id) 'ansturm, kampfmut', E(h) 'ross', W(yn) 'wonne', U(nne) 'besitz'. L(agu) 'woge', F(eoh) 'reichtum'.

### III. ZUR SPRACHE CYNEWULFS.

### a) Die mundart.

Von Sievers ist wiederholt darauf hingewiesen worden, daß ein hauptunterschied zwischen den südlichen und den nördlichen mundarten des Altenglischen in der bildung gewisser formen des zeitwortes liegt: wo stidliche schriften die 2. und 3. person sing, ind. praes, der langsilbigen verba, besonders der starken, einsilbig bilden und field, wierpst, stent, blewd, hætst, lūcð, sēcst, sent usf. haben, da finden wir in den nördlichen die zweisilbigen formen stondest stonded, bugest buged, cnāwest cnāweð, sendest sendeð usf.; und eine entsprechende regel - vgl. stidliches geset mit nördlichem geseted - gibt es für die behandlung der schwachen participia praeteriti der auf d und t ausgehenden stämme. 1) Fragen wir, wie es in dieser hinsicht bei Cynewulf steht, so finden wir überall in seinen werken, von wenigen ausnahmen (sieh unten s. 84) abgesehn, die längeren formen. Da die ausnahmen durchweg der art sind, daß sie auf die rechnung der schreiber gesetzt werden können oder müssen, so kann nicht bezweifelt werden, daß Cynewulf in nordenglischer oder anglischer sprache gedichtet hat.

Wir können aber die sprache Cynewulfs noch näher bestimmen. Von den beiden hauptzweigen des Anglischen ist nicht die merkische sondern die nordhumbrische die mundart

<sup>1)</sup> Sieh das genauere über diese dinge bei Sievers in Paul und Braunes Beitr. IX 273 ff., ebenda X 464 ff. und Angels. Gramm. § 357—359 und 371, sowie § 402. — Der satz 'die kurzen formen südlich, die langen nördlich oder anglisch' ist, wie ich glaube, nur in bedingtem sinne richtig. Er trifft zu, wenn man die anglischen schriften des 8. jhs. mit den westsächsischen des 9. jhs. vergleicht. Ob er auch zuträfe, wenn man den anglischen schriften des 8. westsächsische des selben jhs. zu vergleichen hätte, scheint fraglich. Dieter in Sprache und Mundart der Aelt. Engl. Denkm. (Güttingen 1865) führt in §§ 48 und 50 keine einzige einsilbige praesensform an. Das lässt doch die vermutung zu, daß dem süden die zweisilbigen formen auch im 8. jh. noch die gewühnlichen waren.

Cynewulfs. Wir mitssen dies daraus schließen, daß die auf uns gekommnen westsächsischen texte der werke des dichters eine beträchtliche zahl sprachlicher eigentümlichkeiten enthalten, die zwar zum teil auch auf andre nicht-westsächsische gegenden, in ihrer gesamtheit aber nach Nordhumberland weisen. Zu den wichtigsten dieser züge, derer jeden ich mit ein paar beispielen belege,¹) gehören:

- 1. das durcheinanderwerfen von ea ēa und eo ēo: feala El 362 für feola, dēogol An 621 für dēagol;
- 2. das eintreten von ē (got. ē, westgerm. ā) für westsächs. ē: ongēton An 534, [ēfna GuT 1216];
- 3. das fehlen der brechung vor l + consonant: ald El 252, galgan Jul 310;
- 4. æ (e) als i-umlaut dieses nicht-gebrochnen a: ælda Jul 727, eldum An 1059, wælmum An 452, welm An 495;
- 5. e als i-umlaut von ea und eo vor r: ermõum El 768, gerwan An 1636, ferhõe El 1037, gegen westsächs. ie (y);
- 6. ē als i-umlaut von ēa: hēnðum An 117, nēd Jul 464, tēman El 10, gegen wests. īe;
- 7.  $\bar{e}$  als *i*-umlaut von  $\bar{a}$  (got. ai):  $st\bar{e}nan$  El 151,  $w\bar{e}ge$  Jul 487, gegen westsächs.  $\bar{e}$ ;
- 8. der durch vordergaumen-consonanten bewirkte (sogen. palatal-) umlaut: geseh El 842, fex An 1429, gegen westsächs. ea;
- 9. das unterbleiben des i-umlautes bei ea ēa und eo ēo: ōðēawed [Phoen 322], strēonan An 331;
- 10. der abfall des n in der flexion: gewinna Jul 555.

Einen weitren beweis dafür, daß Cynewulf seine werke ursprünglich in nordhumbrischer mundart geschrieben hat, erbringen eine anzahl von silbenreimen, auf die bereits mehrfach, zuerst von Sievers,<sup>2</sup>) hingewiesen worden ist. Es kommen besonders Himmelf. 591 ff. und El 1237 ff. in betracht: gibt man den überlieferten westsächsischen formen hiendu: mærðu, leoht:

<sup>1)</sup> Vollständig, oder doch fast vollständig, und meist auch richtig werden die beispiele angeführt an den betr. stellen zweier doctorschriften: Herm. Leiding, Die Sprache der Cynewulfischen Dichtungen Crist, Juliana und Elene, Göttingen 1887, und Herm. Bauer, Ueber die Sprache und Mundart der Altengl. Dichtungen Andreas, Guölac, Phoenix, Kreuz und Hellenfahrt, Marburg 1890.

<sup>2)</sup> Paul u. Braunes Beitr. IX, 233, anm.

niht, riht: gepeaht, miht: eaht nordhumbrische lautung, so werden die unreinen reime zu reinen: hēnðu: mērðu, leht: neht, reht: gepeht, meht: eht.

Für nordhumbrischen ursprung zeugt ferner die rune eoh, indem sie dazu dient das e im namen Cynewulf zu bezeichnen, also für den dichter eh lautet.

Der stärkste beweis aber, der schon, auch wenn wir die angeführten nicht hätten, alles allein entschiede, liegt in der form ewu1) 'schafe' in der runenstelle der Juliana (sieh oben s. 49). Diese form ist sowol im stamme wie in der endung echt nordhumbrisch: im stamme durch das ē (westsächsisch ēo). in der endung durch den eintritt von -u für -an. Wegen des ē vor w vergleiche man formen wie nordh. ēde 'schafherde' aus ēwde (wests. ēowde), blēwu 'bliesen' (Sievers, Ags. Gr.2 § 396, anm. 5) und U. Lindelöfs ausführungen in Sprache des Rituals von Durham, § 28, 2, 6. Daß -u, und wechselnd mit ihm o, im spätren Altnordhumbrisch dem sonst üblichen -an der n-declination ganz gewöhnlich entspricht, ist bekannt genug; doch auch für die älteste nordhumbrische zeit ist dies -u auf das beste beglaubigt: im Hymnus Cædmons steht foldu (Cambr. hs fold); das Ruthweller Kreuz trägt die form galgu; und im Leidener Rätsel lesen wir eorðu. Einen bündigern beweis für die möglichkeit eines altnordhumbrischen ewu 'schafe' kann man, scheint mir, nicht verlangen; und einen zwingendern beweis — die form ēwu als nordhumbrisch zugegeben - dafür daß Cynewulf seine werke in altnordhumbrischer sprache gedichtet hat, kann es nicht geben.

## b) Zur lautlehre.

Viele der von Grein im Sprachschatz angesetzten längen, bezw. kürzen der altenglischen vocale haben Schubert, Rieger und andre, vor allen aber Sievers schon berichtigt. So sind gegen Grein mit kurzem stammvocal erwiesen worden æfest, cofa, cyle, geflit, herian, ofost, wiga u. a., mit langem stammvocal bēgen, brēme, fæted, hēgan, hlīfian, lytel, þrāg, wær u. a. Einiges jedoch bleibt noch fraglich und zu erörtern, und bei andrem ist der besondre gebrauch Cynewulfs festzustellen.

<sup>1)</sup> Obwol der stamm awi zu grunde liegt, ist doch, schon wegen der entwicklung ins Neuenglische, langes  $\tilde{e}$  anzusetzen.

 $F\overline{x}ger$  ist die allein für Cynewulf erweisbare form. Die entscheidenden beispiele sind:

mægen fægerre El 242, nis þæt fæger sīð El 911, [weder bið fæger Phoen 182, wundrum fæger Phoen 85, 232, 307, þonne bið swā fæger Phoen 125, ond fægerra Panth 29].

Fifl 'seeungeheuer' wird von allen mit langem i gegeben. Einspruch gegen die länge erhebt der vers lēton þā ofer fifelwēg El 237¹, da Cynewulf worte wie tācen, wundor usf. nicht
einsilbig gebraucht (sieh oben s. 28). Für kürze stimmen auch
die verse fifel-cynnes eard Beo 104² und ferede on fifel-strēam
Metr 26²6; freilieh nicht entscheidend, da für diese dichtungen
die eben erwähnte regel Cynewulfs nicht gilt. Kürze wird
ferner angedeutet durch den nicht-ausfall des e in fifela
Wald 2¹0. Der vers bī Fifel-dore Wids 43 entscheidet nichts,
da fifel für fifl stehn kann. Das altisl. fifl 'riese' (fimfl?) würde
ja für altengl. fīfl sprechen; aber sind das altisländische und
das altenglische wort, trotz aller scheinbarkeit, das selbe?¹)

Fnæst 'atem', Jul 588 und Phoen 15, muss schon wegen des reimes auf blæst mit langem vocal angesetzt werden. Die länge ergibt sich auch aus dem verse ók fnæsåði þrymskv. 12<sup>2</sup>.

Ob Cynewulf glæd oder glæd sprach, geht aus seinen zweifellosen werken nicht hervor. Der vers glade blissiað, v. 1287 im sogen. Crist, lässt sich nicht anziehn, weil er nicht von Cy. herrührt. Auf die langsilbigen formen glædum gladum gladum im Phoenix ist schon von Sievers hingewiesen worden.

Glom 'dämmerung' wird mit langem o angesetzt und zu neuengl. gloom gestellt. Das wort findet sich in den mutmaßlichen werken Cynewulfs drei mal: under mist-glome Walf 47,

<sup>1)</sup> Indem ich diese vor länger als einem jahre niedergeschriebne bemerkung zum drucke befürdre, kommen mir doch bedenken gegen das auseinanderreißen des altisländischen und des altenglischen wortes. Gehüren beide zusammen, so ist entweder der vers lēton þā ofer fīfel-wæg falsch überliefert, oder Cynewulf hat einmal, gegen seine sonstige art, ein wort wie tācen einsilbig gebraucht. Könnte man das wörtchen þā tilgen, so gäbe das den tadellosen vers lēton ofer fīfel-wæg. Das þā macht mir aber den eindruck der echtheit; und wenn es echt ist, hätte Cy. — das in fīfel als lang angenommen — wirklich einmal ein solches wort einsilbig gebraucht.

æfter niht-glome GuT 916, from æfen-glome GuT 1265. Das letzte beispiel spricht für kurzes o (vgl. die bem. zu fifel).

Orlēge 'streit', nicht orlege, wird anzusetzen sein. Das wort ist nicht selten und findet sich bei Cy. in den folgenden versen:

tō pām orlēge An 47, 1207, on pām orlēge An 1148, pā wæs orlēge An 1304, purh pīn orlēgu Jul 97, in pæt orlēge Himmelf 560.

Daß das e lang ist, scheint zunächst daraus zu folgen, daß trotz der häufigkeit des wortes weder bei Cynewulf noch sonst ein vers vorkommt, der kurzes e verlangt, also kein vers wie etwa ón pām órlége wés oder órlége wérè. Mit sicherheit aber, glaub ich, geht es daraus hervor, daß or- niemals sonst dazu dient zwei takte zu füllen.¹) Orlēge würde sich hiernach nicht zu ahd. urlag sondern zu ahd. urliugi stellen; d. h. das ē wäre ein durch den einfluss des folgenden g aus ēo entstandnes ē (sieh Sievers, Ags. Gr.² § 165).

Ob pyrel in bið se torr pyrel Jul 402 kurzes oder langes y hat, läßt sich aus dem versmaße nicht erkennen. Da Cynewulf aber mearas und feore sprach, so wird er auch pyrel gesprochen haben.

Von ursprünglich kurzen vocallauten vor w sind bei Cynewulf einige lang und einige kurz. Kurzen laut sprach er in cneow-, treow-, beow-, wie aus den folgenden versen hervorgeht:

pæs wuldres treowes El 1252<sup>2</sup> [fore meotodes cneowum GuT 1014, æt pām hālgan peowan GuT 894].

Zwar in andren versen stehn zusammengezogne formen: sē þē on rōde trēo Jul 447, be þām līfes trēo El 706, æfter (be) þām wuldres trēo El 828, 867; diese formen aber gehn kaum auf Cy. zurück, und wird trēo in treowe herzustellen sein. Eben so wird hlēo in under swegles hlēo Himelf 606, An 834, El 507, [Phoen 374], desgleichen in tō hlēo ond tō hrōðre An 111 und 567 in hleowe geändert werden müssen. Auch scuwa 'schatten' muss kurzen stammvocal haben; beweisend für Cynewulf ist

<sup>1)</sup> Näheres über diesen punkt wird meine Altengl. Verslehre bringen.

under heolstor-scuwan An 1255. — Langen vocallaut sprach Cynewulf in nīw-, hīw-, trēow-:

wæs him nīwe gefēa El 195 nīwan stefne El 1061, sār nīwigan El 941 u. a.; trēowe tācen An 214, hālige trēowe Jul 29, soõe trēowe Jul 655, meotude getrēowe An 986; [fugel is on hīwe Phoen 311, holt on hīwe Phoen 81, hīwes binotene GuT 872, stearc ond hīwe Phoen 302, forweard hīwe Phoen 291].

— Ob Cynewulf spīwan oder spiwian oder beides, trēowan oder truwian oder beides gebrauchte, lässt sich nicht entscheiden; die überlieferung bietet:

blode spiowedon Jul 4762, gē mid horu spēowdon El 2972, wāce truwiað Himmelf 838, pīnne getrēowdes Jul 435, [āttre spīowdon GuT 8842, hū hē his | wīsna truwode GuT 1134].

Bitter und snottor haben bei Cynewulf, gleichviel ob die handschriften ein oder zwei t setzen, stets lange stammsilbe. Die beweisenden verse sind:

biterne stræl Hi 765²,
biterne bryne An 616,
rædum snottor An 469,
ræd-snotterran An 473,
forð-snotterne El 1053 und 1161,
forð-snotterra El 379,
gidda gearo-snotor El 418,
giddum | gearo-snottorne El 586,
hefeð hyge-snottor Jul 386,
giedda gearo-snottor Hi 713,
[þær him bitter wearð Phoen 404,
heard hyge-snottor GuT 1082].

Neben fæder, scheint es, sprach Cynewulf ausnahmeweise auch fædder:

āgnum fæder Hi 465 und 532, utan ūs tō fæder Hi 773, fæder minum El 438 und 454, þus mec fæder mīn El 528, hwæt mec mīn fæder Jul 321!.

Es wäre doch auffallend, wenn Cy., der sonst seine verse so genau bildet, das wort fæder an sieben stellen regelwidrig behandelt hätte. Sievers will in den fällen wo fæder dativ ist, durch einsetzung der form fædere helfen. Doch selbst wenn die berechtigung dieser form, die nur in Kreuzges. 134 mid hæah-fædere und in je einem von Cook und von Lindelöf angeführten dativ auf -e unsichre stützen hat, erwiesen würde, kämen wir nicht über die nominativfälle weg. Zudem finden wir auch außerhalb der werke Cynewulfs fæder anscheinend = fædder:

ond pū fæder cweden Cri 211², geslōh pīn fæder Beo 459, pone pīn fæder Beo 2049, ägenum fæder Sogen. Kent. Hymnus 21, æfter fæder dæge Gen. 1074, mīnes fæder Gen 2696, fæder engla Met 20²6³.

Die menge dieser beispiele wird doch, scheint mir, für gelegenliches fædder sprechen; und ich sehe in dem verse  $t\bar{v}$  fæder cleopodest An 1412, der den dativ fæder für Cynewulf bezeugt, einen weitren beweis dafür, daß an den bezeichneten stellen nicht mit Sievers fædere für fæder einzusetzen ist. — Zu dem besprochnen fædder stellen sich vielleicht hider, hreðer und meðel = hidder, hreðer, meððel, in den versen:

purh his hider-cyme Hi 587, [Phoen 421], on meðel-stede El 554, tō (fram) pām meðel-stede An 658, 697, [nū of hreðer-locan GuT 1237, meaht pū meðel-cwidum GuT 988];

doch würden hier auch einsilbige formen (hreðr, meðl) richtigen vers geben.

Neben -līc bestand nach Sievers (Paul und Braunes Beitr. X 504) auch -lic. Das fem. sing. und neutr. pl. -licu verlange iedesfalls kurzen vocal. Könnte man aber nicht meinen, daß die mit -līc gebildeten adjectiva die endung -u nicht wegen der kurze des i. sondern auf grund ihrer mehrsilbigkeit erhielten? Ich trage kein bedenken dies anzunehmen und sehe den vers lāðlīcu lāc Beo 1585, in welchem nur -līcu mit langem ī möglich ist, als bestätigung der richtigkeit dieser ansicht an. Und damit scheint mir jede nötigung zu fallen, daß wir neben -līc auch -lic anzusetzen haben. Gewiss zeigen die schreibungen misleca, mislecum usf, der Cura Pastoralis, auf die Sievers in Ags. Gr. 2 § 43, 1 hinweist, daß die kürzung des ursprünglichen ī ziemlich früh eintrat; aber in der dichtung galt noch über das 9. jahrhundert hinaus nur die länge. Für verse wie den eben angeführten Beowulfvers, wie auch für eorolicu bing Met 20224, wundorlice Phoen 359 und sum mæg searolice Hi 672, desgleichen für solche wie  $n\bar{u}$   $b\bar{u}$  geornlice Hi 440 und  $b\bar{e}$  sind heardlīcu Jul 263, ist nur die länge möglich; aber auch für verse wie wrātlīce wrīxleð Phoen 294, sellīce sā-dracan Beo 1427 und weordlīcu wunade Cri 83 braucht kürze nicht angenommen zu werden: die formen von -līc sind in diesen als selbständige sinnschwache worte gefast, die, wie z. b. wæron in yrre wæron begen Beo 770, jederzeit als kurzstämmige behandelt werden können.1) Ich sehe in Cynewulfs werken keinen vers der zur ansetzung von -lic neben -līc zwingt. In den wenigen außercynewulfischen beispielen, die das kurze i in -lic sichern würden. fyrd-scaru fūslicu Beo 232 und ic eom wundorlicu wiht Rä 171 u. a., braucht das -u nicht vom dichter zu stammen.

Geschichtlich berechtigte doppelconsonanten, d. h. lautlich lange consonanten, stehn auch in den nebensilben ausnahmelos fest bei Cynewulf:

tō gesēcanne An 295, tō gefremmanne An 206, mæg-rædenne Jul 109, gē þā byrgenna El 652, þē on wēstenne El 611, yrmenne grund Jul 10, Hi 481,

<sup>1)</sup> Nüheres über die behandlung der natürlichen silbendauer im verse wird meine Altengl. Verslehre geben.

unweaxenne El 529, dæg-candelle An 837, yð öðerre An 443, forð-snotterra El 379, on þäs enēorisse An 207, [in þäm wēstenne Phoen 201 gaful-rædenne GuT 959 in þäm fæstenne Walf 71 on þone æfterran GuT 1214].

u. s. w.

Nur wēstenne wäre ausgenommen in GuT 907 siððan hē on wēstenne wīc-eard gecēas; wahrscheinlich aber wird der wenfall wēsten einzusetzen sein.

# c) Zur formenlehre.1)

Substantiv.

a-stämme. Cynewulf gebraucht nur den endunglosen dativ hām, da Cri 293 tō heofon-hāme nicht von ihm stammt:

in (of) pām engan hām El 921, Jul 323, in pām rēongan hām Jul 530, tō pām hālgan hām An 1685, [in pām bliðan hām Phoen 599, in pām lēohtan hām GuT 806].

Zu dæg findet sich der schwache gen. plur. dagena in on his dagana tīd El 193, [GuT 922] und dagena rīmes Hi 467. In pē man daga gehwām El 358 [und daga nēosade GuT 974] wäre die schwache form nicht unmöglich.

Nīđa in nīđa gebæded Jul 203 und 462 wird von Grein als gen. plur. gefasst. Das ist schwerlich richtig, da wir gebæded sonst mit dem dativ finden: bysigum (bealwe) gebæded Beo 2581, 2827; vgl. auch nīđe genyded Beo 2681. Auf der andren seite ist von einem stamme nīļu nichts bekannt. Dennoch wird nīđa, das außer zwei mal in der Juliana auch

<sup>1)</sup> Zu diesem abschnitte hat schon Ph. Frucht in Metrisches und Sprachliches zu Cynewulfs Elene, Juliana und Crist (Greifswald 1887) eine reihe von bemerkungen gemacht. Vieles trifft für Cynewulf nicht zu, das meiste jedoch nur deshalb nicht, weil die arbeit den Andreas von der behandlung ausschließt und den sogen. ersten und dritten teil des sogen. Crist einbezieht.

Beo 846 vorkommt, nicht ohne weitres zu verwerfen sein. Ist  $n\bar{\imath}\delta a$  als ältere dativform für  $n\bar{\imath}\delta a$  (sieh Siev. Gr.<sup>2</sup> § 237, anm.<sup>2</sup>) aufzufassen? Oder liegt verderbniss aus handschriftlichem  $ni\delta\bar{u}$  vor?

Ueber den angeblichen nom. plur. pegn sieh unter 'nstämme' s. 81.

Genitiv und dativ sing. und den plural von here bildet Cynewulf durchweg mit g: Hūna herges: El 143, hlūd heriges cyrm An 1158, gewāt þā heriga helm El 148, āhangen for hergum El 180, usf.

Von hiew setzt Grein einen endunglosen dativ sing. an in den versen in cildes hiw Hi 725, in monnes hiw Hi 657 und under monnes hiw GuE 682. Kaum mit recht. Wendungen wie cenned in cildes had El 336 und 776 sprechen für den accusativ.

Von \(\overline{e}\)fen 'abend' findet sich GuT 1216 \(\overline{e}\)fna: s\(\overline{e}\) mec \(\overline{e}\)fna gehw\(\overline{a}\)m. Ein mal im Andreas (emne to morgne 221) und zwei mal in Gu\(\overline{d}\)lacs Tod (ond on morgne eft 1217 und ond on morgne sw\(\overline{a}\) 1192) steht der dativ morgne. \(\overline{E}\)fenne, mergennes, usf. fehlen.

Die masculina auf -ere werfen den ursprünglich langen mittelvocal nicht aus: ond böceras An 607, [þæs þē ūs leorneras Phoen 424]. Das lehnwort cāsere dagegen schwankt; gegen lóf þām cáserè El 212², þæt hīe fór þām cáserè El 175¹, þá sē cáserè héht El 42 behalten den mittelvocal: þām cāsere El 70, cāseres mæg El 330, 669, wið þām cāsere El 416, cāseres bodan El 551, [cāseres lof Phoen 634].

i-stämme. Von sæ 'meer' erscheint An 515 der dativ sing. sæwe: gesæled on sæwe, der nur noch in Age mec (Hymne 4) v. 99, bāt on sæwe, vorkommt. Vgl. damit æt wendel-sæ El 231. Gen. sing. sæs und dat. plur. sæm, beide einsilbig, stehn das erstere El 729, An 236, 1660, und das letztere GuT 1333.

Die langstämmigen feminina zeigen bei Cynewulf den alten endunglosen accusativ: mid pā æðelan cwēn El 275, in pā æðelan tīd Hi 455, purh hālge meaht Jul 514, usf. — Auch onsÿn (onsēon) 'gesicht' folgt der regel: onsīon mīne El 349; eben so pæt wē pīne onsÿn Jul 730¹, wo die hs. falsch onsÿne bietet. In fore onsÿne Hi 796 darf onsÿne trotz dem dabei stehenden læded und in for his onsÿne Jul 331 trotz gefēran

als dativ gefasst werden (vgl. oben s. 54, mitte). In ic me warnade hyre onsyne GuT 1156 wird onsyne genitiv sein.

n-stämme. Die endung -an lautete für Cynewulf -u, wie schon oben s. 73 gezeigt worden ist. Dieses -u schimmert gelegenlich noch aus der westsächsischen überlieferung hervor. Andreas 432 heißt nach der handschrift: siððan deofles begn. Grimm und Grein erklären dies bean für einen endunglosen plural. Wülker wendet ganz richtig ein, einen solchen plural gibt es nicht, und setzt begnas: aber begnas macht falschen vers. Es scheint mir sicher, daß die nordhumbrische vorlage bewu = wests. beowan bot, und das der schreiber bepu in begn verlas. Der n-stamm beowa findet sich noch in dem verse æt bām hālgan beowan GuT 894. — An 9442 hat die handschrift heafod maqū, woraus Grein nach dem vorschlage Grimms hēafodmagan macht. Wülker setzt heafodmagu und nimmt, was der vers nicht gestattet und der sinn auch nicht, magu für mägu 'mann'. Denken wir uns. daß die nordhumbrische vorlage maqu = westsächs. māgan 'den verwanten' bot, so sind vers und sinn in bester ordnung. Daß im Altenglischen neben  $m\bar{\alpha}g$  auch ein n-stamm  $m\bar{a}qa$  stand, was schon die ahd, und mhd, formen māgo und māge erwarten lassen, wird überdies durch Gen 1172 sē māga wæs und durch das femininum māge Beo 1392 und Rä 43<sup>14</sup> (Grein 44) erwiesen.

Nicht sehr wahrscheinlich ist mir, daß neben magu 'sohn, knabe, mann, held' auch ein n-stamm maga gegolten habe; und in  $h\bar{u}$  ( $p\bar{e}$ )  $s\bar{e}$  maga fremede An 639 und 816 wird maga in magu zu ändren sein. In An 986 maga  $m\bar{o}de$   $r\bar{o}f$  mag, wegen  $h\bar{e}afod$ - $m\bar{a}gan$  v. 944,  $m\bar{a}ya$  gemeint sein; der vers verträgt langes wie kurzes a.

Das e der endung -ena fällt bei Cynewulf aus: ponne ārna bipearf Jul 715 (wenn nicht ursprünglich āra), mīnra ēagna lēoht Jul 95, ēagna lēoman Jul 471, pæt hīe ēagena gesihð An 30, pē ēow ēagena lēoht El 298 (?), [hū hē his | wīsna truwade GuT 1134]. Anders, aus offen liegenden gründen, bei wītgena: wītgènà wórd El 394, pùrg wītgènà El 289, u. ö.

 $H\bar{\imath}wan$  'hausgenoßen' setzt Grein als ein männliches wort an. Nach sin- $h\bar{\imath}wan$   $t\bar{u}$  Jul 698 und GuT 941, sowie nach ond heora  $h\bar{\imath}wan$  eall Gen 2780, ist das wort sächlich; oder Cy. müsste für  $tw\bar{\imath}e$ n eine einsilbige form besessen haben.

Andre consonantische stämme. Der nom. plur. von hæleð ist bei Cynewulf hæleð: tīr-ēadige hæleð An 2, u. ö.

Von neaht (niht) hat Cynewulf den zu erwartenden endunglosen dativ sing.: on ānre niht Jul 626, on pāre deorcan niht An 1464; die form sin-nihte Cri 1543 und 1632 steht in nichtcynewulfischen versen. Der gen. sing. von niht wird durch den versbau als zweisilbig erwiesen: nihtes nearwe El 1240 [und GuT 1183]; daß dieser genitiv auf -es auf den dichter zurückgeht, ist vollkommen wahrscheinlich. Nom. und acc. plur. sind niht: prēo niht siððan El 483 und tyn niht þā gēn Hi 542.

Die zahlreichen byrig der handschriften rühren schwerlich von Cynewulf her, da kein einziger dehnvers diese form als ausgang hat; Cy. wird byrg gesprochen haben.

Der gen. sing. von fæder ist fæder: mid hire fæder willan Jul 32, fæder ēðel-stōl Hi 5162, þurh fæder fulwiht An 1637, tō fæder rīce Hi 475. Ueber den dativ fædere sieh oben s. 77.

Von frēond findet sich der dat sing. frēonde in dem verse hē is tō frēonde gōd Jul 102, in welchem eine einsilbige form nicht möglich wäre. Ob der nom. und acc. plur. für Cynewulf frēondas, frēond oder frēnd lautete, lässt sich aus dem bau des einzigen verses, in welchem er den acc. plur. gebraucht, fēogað frēnd hiera El 360, nicht erkennen.

Gegen fēt Jul 472 steht [fōtas Phoen 311].

## Adjectivum.

Die zweifachen n und r, welche für acc. sing. masc. und gen. plur. der starken declination entstehn ( $\bar{a}genne$ ,  $\bar{o}perra$ ) werden durch den versbau als durchweg fest erwiesen. Sieh darüber oben s. 78 f.

Die sogen. mittelvocale fallen in der sprache Cynewulfs bei langer stammsilbe regelmäßig vor vocalisch anlautender endung aus, so oft sie auch von den handschriften, besonders der Verceller, gesetzt werden: ācle bīdað Jul 706, heortan stænne Hi 641, mearh under mōdegum El 1193, usf. Die einzige ausnahme bietet der vers mōd cwānige El 377. Diese ist indessen sicher nur scheinbar: Cynewulf wird geschrieben haben mōdes cwānge, wie es heißt mōdes blīðe Beo 436 und mōdes geōmor Beo 2101, oder vielleicht mōde cwānge, wie es heißt mōde sēoc Hym 4108.

#### Zahlwort.

Die grundzahlen von 4—19 werden auch bei Cynewulf flectirt wenn ihnen ein substantiv nicht folgt, während sie unverändert bleiben vor unmittelbar folgendem substantiv: a) mid syxum ēac El 742, pā pū ūs twelfe An 1421, pā folc-sceaðan fēowertīne An 1595, ond fēowere ēac Jul 679, [wēron fēowere pā GuT 1107]; b) siex tīda dæges Jul 230, seofon (hs. VII) nihta fyrst El 694, on tīn wordum An 1514. Ob das e in syxtīne sīðum An 490¹ echt ist, lässt sich schwer entscheiden: syxtīne als ein einheitliches wort (wie z. b. āgende) genommen, ginge nicht in den vers; tīne könnte aber als ein selbständiges sinnschwaches wort behandelt sein, und dann wäre der vers unanstößig (vgl. oben unter -līc s. 78). Wie mit ellefne in nemne ellefne ōrett-mæcgas An 664?

Cynewulf sagt betweonum: sylfra betweonum El 1207. Der vers frið freondum bitweon Cri 1659 ist nicht von ihm.

#### Fiirwort.

Die accusative zu wē und gē heißen ūsic und ēowic: gif pēos cwēn ūsic El 533, for ēowic (hs. eow) forð El 318, ēowic brōhte An 259, ēowic standan An 884, sibb sỹ mid ēowic Jul 668. Usic steht außerdem in den handschriften, doch vom versmaße weder beglaubigt noch verworfen, in den zwei versen: ūsic lust hweteð An 286, ponne he ūsic sendeð Jul 325. In einer ziemlichen zahl von versen (z. b. swā ūs wind fordrāf An 269, ond ūs fēran hēt An 330, ic ēow hālsie El 699) stehn dann die dativformen ūs und ēow als accusative. In keinem einzigen dieser fälle würde der vers die längere form verweigern; es scheint aber doch recht wol möglich, daß Cynewulf ūs und ēow schon als accusative gebrauchte, um so möglicher als die kürzeren formen vielfach glattren vers machen.

Zweisilbiger gen. plur.  $\bar{u}ssa$  statt  $\bar{u}serra$  wird erwiesen durch die verse  $h\bar{u}$   $h\bar{u}$  goda  $\bar{u}ssa$  Jul 146 und  $h\bar{u}$   $h\bar{e}o$  goda  $\bar{u}ssa$  Jul 619. Freilich wenn Guölaes Tod von Cynewulf stammt, ist ihm auch die längere form nicht fremd, da das metrum in v. 848² die ändrung des überlieferten  $\bar{u}ssa$  in  $\bar{u}serra$  verlangt: súme in  $\bar{u}serra$ .

Der gen. plur.  $b\bar{a}ra$  scheint schon zuweilen kurzen stammvocal zu haben; und frühe kürzung wäre bei einem zum artikel herabgesunknen demonstrativum nicht überraschend. Zweisellose länge besteht ja in bæra lēoda El 285 und einigen andren fällen wo das wort nachdruck hat. Kürze aber würde besonders am beginne vieler verse anzusetzen sein: bára on háde sínt El 7402, bára hē wîf óððe wér El 508, bára bē íc gefrémede El 818, wiewol auch in den meisten fällen bārà getreffigt werden könnte. Uebrigens mag manches bara dem relativum  $b\bar{e}$  erst von den späten schreibern vorgeschoben worden sein. In Jul 5102 und 5182 ist wol nicht mit den herausgebern zu lesen nē wæs (næs) ēnig bāra, sondern nès  $\dot{\bar{\alpha}}niq$   $b\bar{\bar{\alpha}}r$   $\dot{\bar{\alpha}}$ . Ist diese annahme nicht statthaft, so sind die beiden verse entweder entscheidende beweise für băra (nàs nắnìg bára), oder Cynewulf hätte, da ēnig den hauptstab trägt, gegen eine sonst gut gewahrte regel verstoßen (vgl. oben s. 24 unter 1). Und ist An 14972 zu lesen hé wið ánne bæra? oder hé wið änne bærà?

Gehwære hat natürlich langes  $\bar{x}$ ; gehwære ist deshalb in in ceastra gehwære El 973 und an andren stellen, wie schon Sievers gelehrt hat, in gehwæm zu ändern.

Kein æghwæðer hat Cynewulf, wol aber zwei mal die zusammengezogne form ægðer: ægðer öðerne An 1017¹ wo die handschrift fälschlich æghwæðer bietet, und ægðer þāra eorla An 1053¹.

Awiht und nāwiht erscheinen in dieser und in zusammengezogner form: ōwiht swylces El 571, gif we yfles nōht Jul 329.

#### Verbum.

Die ausnahmen von der oben s. 71 angeführten regel sind nicht zahlreich; mir sind keine andren als die schon von Sievers Beitr. X 475 vermerkten aufgefallen:

> sē þæt wieg byrð El 1196, hwæðre in bōcum ne cwið Hi 453, swā hit on bōcum cwið Hi 701, swā þū worde becwist An 193, 304, 418, gif hit worde becwið An 210.

Das erste beispiel muss als ausgang eines dehnverses byreð lauten; und da Cynewulf sagt sceðeð (ās sēo wyrd scyðeð An 1563), wird er wol auch cwiðest und cwiðeð gesprochen haben. Damit hätte er, von den 'verba contracta' abgesehn, überhaupt keine einsilbigen zweiten und dritten personen ind. praes.

Nach  $t\bar{o}$  gebraucht Cynewulf flectirten und unflectirten infinitiv:  $m\bar{a}gum$  to secgan Jul 557,  $t\bar{o}$  gefremmanne Hi 597. In einer reihe von fällen, wie weorce (hs weorc)  $t\bar{o}$  bolianne Jul 569 und mycel is to secganne An 1483, geben die handschriften fälschlich die flectirte form, was auch schon von Sievers bemerkt worden ist.

Von findan begegnen für die 1. und 3. person praet. sing. fand und funde: swā ic on bōcum fand El 1255, sīð-geōmor fand SchA 1; sume þā ic funde Jul 490.

Hon und fon zeigen die part. praet. hongen und fongen: hangen wære El 852, ähangen wæs SchA 41, hwær ähangen wæs El 205; fäcne bifongen Jul 350, wisan gefongen Jul 98, ende befangen An 1059. Keine fæn und hæn.

In  $b\bar{u}ende$  werden  $\bar{u}$  und  $\bar{e}$  nicht zusammengezogen: foldb $\bar{u}ende$  El 1014, ealle eor $\bar{o}$ -b $\bar{u}end$  Hi 719.

Das part praet der ersten schwachen conjugation von verben, derer stamm auf d, t oder  $\tilde{\sigma}$  ausgeht, hat ohne ausnahme die endung -ed:  $\bar{a}f\bar{e}ded$ , beseted,  $c\bar{y}\tilde{\sigma}ed$ , usf.

Nur der infinitiv nēosan, nicht auch nēosian, kommt bei Cynewulf vor: burga nēosan El 152, hālges nēosan An 1391, [æðeles nēosan GuT 1119], usf. Doch praeteritum nēosade: [eft nēosedon GuT 892, ufan nēosade 931, daga nēosade 974].

Cynewulf gebraucht gyrwan (gerwan) und gearwian neben einander: fæmnan gegyrede Jul 40², gerwan godes tempel An 1636, El 1022; wītu gegearwad Jul 250, gāste gegearwad El 889, eft gearwian El 1000.

Das i der verba der zweiten schwachen conjugation bildet in den endungen -ian und -iað stets silbe: hýge stáðoliàn El 1094, héeleð éahtiàn Jul 1, víc wéardiàn Jul 92, usf., gē monetigað An 747, ond fulwiað Hi 484, usf. Dagegen fällt bei den participia praes. dieser verba das i stets aus, obwol es von den handschriften ein paar mal geschrieben wird: ufan sīðende Jul 261,  $C(\bar{e}n)$  drūsende El 1258, ræd þeahtende El 449, 869, [hyge gnornende GuT 1182, drūsendne hyge 1034, 1353], cwāniendra cirm Hi 836, gāð geōmriende An 1667. — Bei einigen anglischen dichtern erstreckt sich der ausfall des i auch auf die endungen -ian und -iað: ā wē sculon þoncian WSch 31, forðon scyle āscian WSch 17, wilniað bī gewyrhtum GuE 41.

Der sing. praes. ind. von habban ist wahrscheinlich hæbbe hafast hafað. Hæbbe ist metrisch gesichert durch ongiten hæbbe

El 288 [und GuT 1180]. Für hafu in nā ic þurh söð hafu El 808 könnte sehr wol hæbbe stehn. Hafast ist öfter überliefert, wie þā on gēaðe hafast Jul 96, doch kein mal metrisch gesichert. Das selbe gilt von hafað, das z.b. in hē hafað wigges lēan El 825 erscheint.

Cynewulf sagt fylgan und folgian: ond gedwolan fylgdon El 371, leng gefylgað El 576<sup>2</sup>; swaðe folgodon An 673.

Sind und sindon finden sich ungefähr gleich häufig. Sind wird z. b. bezeugt durch: in pæs meahtum sind Jul 182, pāra on hāde sint El 740, swā gē bēnan sint An 348; die zweisilbige form wird beglaubigt durch manige syndon An 975, dierne sindon El 1081, hwæt sindan pā Hi 694, u. a.

Neben  $s\bar{\imath}$  erscheint kein wese, darf aber an ein paar stellen vermutet werden (sieh oben s. 29 und 30).

Cynewulf sagt meist wille: pafian wille Jul 108, læran wille Hi 816, usf. Doch wenigstens ein mal ist wile bezeugt ond hē lārum wile Jul 378.

Neben gangan gebraucht Cynewulf auch gān: ond forð gangan An 776 (wo die hs. gān hat); heht his engel gān An 365. Neben gangað auch gāð: nū gē raðe gangað El 372; gāð fromlīce An 1184², 1334². Neben gangen auch gān: þā wæs āgangen El 1; þā wæs lencten āgān El 1227, þā wæs fyrst āgān An 147. Neben hē gangeð seh ich kein gæð: þonne heonon gangeð An 893.

#### Bindewort.

Es fällt auf daß das bindewort *ponne* nicht selten den rhythmus stört, und zwar nieht bei Cynewulf nur. Fast in allen fällen erhält man richtigen vers wenn man *pon* dafür einsetzt. Zwar in der handschriftlichen überlieferung begegnet *pon* recht selten; die schreiber unsrer poetischen texte setzen gewohnheitmäßig  $p\bar{o}n$ . Doch wie der versbau, so weisen auch die verwanten sprachen auf ein altenglisches *pon*: das Gotische mit *pana*, das Hochdeutsche mit *dana*, das Niederdeutsche und Friesische mit *than*. Auch aus me. texten muss auf ein ae. *pon* geschlossen werden. Dieses *pon* ist, scheint mir, nicht ganz selten für *ponne* 'dann' und für *ponne* 'wann, als, da' einzusetzen; und für ganz sicher halt ich, daß unser 'als' nach comparativen, das lat. *quam*, bei Cynewulf und über ihn hinaus nur *bon* hieß. Machen dies verse wie

geōmorfulra ponne ic Jul 324<sup>2</sup>, ponne eall pēos læne gesceaft Hi 843<sup>2</sup>, ponne ænig ōðer man Beo 534<sup>2</sup>, ponne tō sæ-lāde Beo 1140<sup>2</sup>

schon wahrscheinlich, so sind für bon unbedingt beweisend:

næfre furður þonne nu El 388², sē is betra þonne þu Jul 100², leng þonne þu þurfe Dan 430².

Richtig steht in 'Bedas Sterbegesang' die einsilbige form: than him tharf sie. Eine weitere bestätigung der vorgelegten ansicht erblick ieh darin, daß in den Lindisfarner Glossen das lateinische quam nach Cooks Glossary (s. 195) ein mal durch daem, ein mal durch dem, zwei mal durch don gegeben wird.

ور داریه

Auf die zusammengezognen formen der declination und conjugation bin ich ein diesem abschnitte nicht eingegangen, da schon oben s. 28—30 gezeigt worden ist, daß sie bei Cynewulf ohne ausnahme einsilbig gebraucht werden. Die zahlreichen zweisilbig gebrauchten, auf die Frucht hinweist, stehn im sogen. ersten und sogen. dritten teile des sogen. Crist.

:EWC

•

. . .

### IV. CYNEWULFS LEBEN.

Auch über Cynewulfs zeit, heimat und stand gehn die ansichten der forscher sehr auseinander.

J. Grimm<sup>1</sup>) ist geneigt den dichter für einen zeitgenoßen und vielleicht schüler Aldhelms (gest. 709), also wol auch für einen Westsachsen zu halten, und will einen geistlichen, der aber auch weltliche lieder dichtete, in ihm erblicken.

In Kemble's aufsatz On Anglo-Saxon Runes<sup>2</sup>) lesen wir: "I believe him to have been the Abbat of Peterborough of that name, who flourished in the beginning of the eleventh century, who was accounted in his own day a celebrated poet, both in Latin and Anglo-Saxon". Th. Wright<sup>3</sup>) zweifelt; aber Thorpe<sup>4</sup>) schließt sich der ansicht Kembles an, wie auch Ettmüller<sup>5</sup>) geneigt ist ihr zuzustimmen.

Dietrich erklärt,6) Cynewulf könne nicht erst im 10. oder 11. jahrhundert gelebt haben; seine sprache weise auf eine viel frühere zeit.

Nach Leo<sup>7</sup>) war Cynewulf ein Nordhumbre, der das dichten als beruf erwält hatte, im lande umherzog um durch den vortrag seiner lieder schätze zu erwerben und, alt geworden, über die nichtigkeit des reichtums klagte. Ein zeitgenoße Aldhelms,

<sup>1)</sup> Andreas und Elene (1840), s. LI-LII und s. 169.

<sup>2)</sup> Archaeologia, b. XXVIII (1840), s. 362-63.

<sup>3)</sup> Biogr. Brit. Literaria I (1842), s. 502.

<sup>4)</sup> Homilies of the Anglo-Saxon Church I (1844), s. 622.

<sup>5)</sup> Handb. d. deutschen Litgesch. (1847), s. 132, und Scopas and Boceras (1850), præf. s. X.

<sup>6)</sup> Cynewulfs Crist, ZfDA. IX (1853), s. 212.

<sup>7)</sup> Quae de se ipso Cynewulfus etc. (1857), s. 21 und 30.

wie Grimm wolle, könne der dichter nicht gewesen sein, sondern er müsse viel später gelebt haben. Obwol Cynewulf nirgend sich als geistlichen bezeichne, sei es doch möglich, daß er nach wechselvoll verlebter jugend mönch ward und im kloster seine geistlichen gedichte verfasste.

Zweien dieser sätze widerspricht Franz Dietrich in seiner anzeige¹) der eben genannten schrift Leos: er hält den dichter nicht für einen Nordhumbren, sondern für einen Westsachsen; und er setzt ihn nicht in das 10. oder gar 11. jahrhundert, sondern mit Grimm in das achte. Dagegen will er wie Leo aus den aussagen Cynewulfs über sich selber schließen, daß er lange zeit seines lebens ein fahrender sänger war. Auch in der Commentatio de Kynewulfi Poetae Aetate²) ist ihm der dichter ein Westsachse der im 8. jahrh. lebte; und für einen fahrenden sänger erklärt er ihn wieder in seiner abhandlung Ueber die Rätsel des Exeterbuches³) auf grund des letzten rätsels, dessen auflösung 'der fahrende sänger' sei.

Ganz anders urteilt der selbe Dietrich über Cynewulfs heimat in seiner schrift De Cruce Ruthwellensi<sup>4</sup>): hier macht er den diehter, ohne ein wort über seine frühere ansicht verlauten zu lassen, zu einem Nordhumbren. Und zwar sei er sehr wahrscheinlich ein und der selbe mann wie der 782 verstorbne bischof Cynewulf von Lindisfarena Ee.

John Earle in Two of the Saxon Chronicles Parallel<sup>5</sup>) setzt die Elene ins 10. jh. und mutmaßt daß "Cyneweard the bishop of Wells may have been a son of Cynewulf the poet of the Elene". Henry Morley in den English Writers<sup>6</sup>) geht mit Kemble und Thorpe, d. h. hält den dichter für den abt von Peterborough, der 1006 als bischof von Winchester starb.

Max Rieger<sup>7</sup>) gibt dem dichter auf grund des ersten rätsels, das ja nach Leo den namen 'Cynewulf' zu raten stellen soll, eine frau. Sicher sei der dichter ein Nordhumbre gewesen,<sup>8</sup>) nicht aber der bischof von Lindisfarena Ee.<sup>9</sup>)

<sup>1)</sup> Eberts Jahrbuch I (1859), s. 242 ff. und 246.

<sup>2)</sup> Marburg 1859 60.

<sup>3)</sup> ZfDA XII (1860), s. 249 f.

<sup>4)</sup> Marburg 1865, s. 11 ff. und 14.

<sup>5)</sup> Oxford 1865, s. XXI.

<sup>6)</sup> b. I (1867), s. 325.

<sup>7)</sup> Ueber Cynewulf. Zachers Z. I (1869) s. 217.

<sup>8)</sup> Ebd. 219 ff.

<sup>9)</sup> Ebd. s. 318 f.

Ebenso bestreitet Wülker<sup>1</sup>) in dem aufsatz Ueber den Dichter Cynewulf, daß der dichter Cynewulf und der bischof Cynewulf der selbe mann seien. Er schließt seinen aufsatz mit den worten: "Im letzten rätsel, wo der dichter seine eigne person zu raten aufgibt, nennt er sich indruhten, d. h. 'aus edlem geschlecht'. Daß Cynewulf unterricht im Latein erhielt, gewiss in einer klosterschule, beweist rätsel 86, welches, in lat, sprache abgefasst, auf seinen namen (Lupus) anspielt.... Bis in ein vorgerücktes alter gab er sich weltlichem leben hin. Nach dem ersten rätsel war er wol verheiratet. Er besuchte als fahrender sänger die burgen der reichen und empfing in der methalle gold und gaben für den gesang. In dieser zeit entstanden seine rätsel. Die lebhafte beschreibung von kämpfen und vom seeleben lassen darauf schließen, daß er an schlachten und seefahrten teil nahm. Doch der krieg oder das alter nahm seine freunde hinweg: so sah sich der einst überall freundlich aufgenommne sänger plötzlich vereinsamt. Dies mag ihn zu betrachtungen über die vergänglichkeit alles irdischen gebracht haben; er zog sich wol in die einsamkeit zurück. Von nun an widmete er seine muße ganz dem dienste gottes . . . . . Das land wo er lebte war wol Westsachsen, die zeit das achte jahrhundert".

Nach ten Brink<sup>2</sup>) war Cynewulf ein Nordhumbre, der vermutlich zwischen 720 und 730 geboren ward und das 8. jh. schwerlich überlebte, und der dem stande der fahrenden sänger angehörte, doch nicht ohne gelehrte bildung war.

Grein<sup>3</sup>) hält den dichter mit Dietrich für den bischof von Lindisfarena Ee, Th. Müller<sup>4</sup>) mit Wülker für einen Westsachsen.

Die letztere ansicht erhielt ein paar schwere stöße von E. Sievers. Dieser nämlich schrieb 1883<sup>5</sup>): "Ich bemerke beiläufig, daß Wülkers annahme, der dichter Cynewulf sei ein Westsachse gewesen, durch dessen reime aufs bündigste wider-

<sup>1)</sup> Anglia I (1878), s. 483 ff.

<sup>2)</sup> Gesch. der Engl. Lit. I (1877), s. 64. — Seine behauptung, daß Cy. ein Nordhumbre war, sucht ten Brink in seiner besprechung von Zupitzas ausgabe der Elene ZDA. 23 (1879), Anz. s. 68 f. darzutun.

<sup>3)</sup> Angels. Gramm. (1880), s. 11 ff.

<sup>4)</sup> Angels. Gramm. (1883), s. 16 ff.

<sup>5)</sup> Paul u. Braunes Beitr. IX (1884), s. 235, anm.

legt wird". Und durch die abhandlung des selben gelehrten Zur Rhythmik des Germ. Alliterationverses!) ward von neuem dargetan, daß Cynewulf ein anglischer dichter gewesen sein muss (vgl. oben s. 71).

Die tberzeugung, daß Cynewulf ein Angle war, verengte sich bald dahin, daß man dem dichter den norden des anglischen gebietes, Nordhumberland, als heimat anwies. Ramhorst schrieb schon 1885<sup>2</sup>): "Es wird sich meines erachtens, sobald die untersuchung von A. Cook über die sprache der nordhumbrischen denkmale vorliegt, beweisen lassen, daß Cynewulf ein Nordhumbre war". Sievers in seinem aufsatze Zu Cynewulf<sup>3</sup>) sagt, so viel ich sehe, nicht ausdrücklich daß der dichter ein Nordhumbre war, aber aus seinen erörterungen geht hervor, daß er es annimmt. Die arbeiten von Leiding<sup>4</sup>) und Bauer<sup>5</sup>) kommen zu dem ergebniss, daß die von ihnen behandelten dichtungen ursprünglich in nordhumbrischer mundart verfasst worden sind.

Zu den von Sievers, Leiding und Bauer vorgebrachten zeugnissen für die heimat Cynewulfs stimmen meine eignen ergebnisse<sup>6</sup>) aufs beste; und ich stehe nicht an den satz 'Cynewulf war ein Nordhumbre' für einen der best bewiesnen zu halten die es gibt. Für so vollständig bewiesen und gesichert halt ich diesen satz, daß wir den jüngst von Wülker genommnen anlauf?), den dichter zu einem Merken zu machen, hier mit stillschweigen übergehn dürfen.

Auch über die zeit Cynewulfs können wir kaum noch zweifel hegen. Vom 10. oder gar 11. jh. kann vernünftiger weise nicht die rede sein; und auch der anfang des neunten, in den Cook<sup>8</sup>) die entstehung der Elene setzen will, lässt sich

<sup>1)</sup> Ebd. b. X (1865), 209 ff. und 451 ff. Besonders die seiten 464 bis 475 kommen hier in betracht.

<sup>2)</sup> Das Altengl. Gedicht vom heil. Andreas, s. 26-27.

<sup>3)</sup> Anglia XIII (1891), s. 10 ff.

<sup>4)</sup> Die Sprache der Cynewulfischen Dichtungen Crist, Juliana, Elene. Göttingen 1887.

Ueber die Sprache und Mundart der Ae. Dichtungen Andreas, Guölac, Phoenix, Kreuz, Höllentahrt. Marburg 1890.

<sup>6)</sup> Sieh oben besonders s. 73.

<sup>7)</sup> Anglia XVII (1895), s. 106 ff.

<sup>8)</sup> Anglia XV (1893), s. 9 ff.

nicht halten: ausdruck und versbau weisen mit aller bestimmtheit auf das 8. jahrhundert. Aber auf welchen teil des 8. jbs? Sievers deutet in dem vorhin angeführten aufsatze Zu Cynewulf!) darauf hin, daß der dichter seinen namen nicht wie noch Beda (Cynimund, Cynigilso, Cyniburgam usf.) getan hätte, mit i in der mitte schreibt, sondern mit e. daß er daher nicht wol vor dem jahre 750 gedichtet haben könne. Eine durchaus überzeugende erwägung, der wir kein bedenken tragen dürfen uns anzuschließen. Indessen auch nicht viel später als 750 kann Cynewulf zu schreiben angefangen haben, wenn er es nicht doch schon einige zeit vorher getan hatte. Andre sprachliche zeugnisse (seine behandlung der mittelvocale, die erhaltung der langen consonanten auch in nebensilben, der stand der flexion usf.), gestatten nicht den dichter ins 9. jahrhundert hinein zu schieben. Wir dürfen daher mit großer zuversicht behaupten: Cynewulf blühte seit der mitte des 8. jahrhunderts.

Eben so getrost, scheint mir, dürfen wir uns über den stand Cynewulfs aussprechen. Ein fahrender sänger war er, ist immer und immer wieder gesagt worden. Aber auf welchen stützen ruht denn diese behauptung? Auf Dietrichs auflösung des letzten rätsels mit 'der fahrende sänger' und auf der stelle der Elene v. 1259-60, nach welcher der dichter schätze und gold in der methalle empfing. Aber die auflösung des letzten rätsels ist ja gar nicht 'der fahrende sänger', sondern 'das rätsel'2); und wer sich einbildet, nur der fahrende sänger habe gold in der methalle empfangen, irrt. Ringe und gold teilte der altgermanische fürst allen die ihm dienten, sei es mit rat, sei es mit dem schwerte, sei es als gaugrafen oder boten oder sänger. An die sänger jedoch, besonders die fahrenden, mögen kleinode und apfelförmiges gold am seltensten und mindesten reichlich gekommen sein. Es ist deshalb ein sehr übereilter schluss, unsren dichter auf grund jener stelle der Elene zu einem fahrenden sänger zu stempeln. Vielmehr sprechen gewichtige gründe dafür, daß Cynewulf ein geistlicher war. Alle seine gedichte sind übertragungen, oder wenn man lieber will, bearbeitungen lateinischer werke; er war also so gelehrt,

<sup>1)</sup> Anglia XIII s. 10 ff.

<sup>2)</sup> Sieh Anglia VI, Anz., s. 166 ff.

wie damals wol ein geistlicher, ganz gewiss aber nicht ein fahrender sänger, sein konnte. Aus allen seinen werken leuchtet ein eifer für die besserung der sündigen menschheit und die verbreitung des rechten glaubens, durch den man das ewige leben gewinne, wie er zwar bei einem geistlichen begreiflich und natürlich, bei einem fahrenden sänger aber unnatürlich wenn nicht unmöglich ist. Dazu kommt, daß Cynewulfs gedichte keinen der züge, die den gesängen der fahrenden eigen zu sein pflegen, aufweisen: herausgreifen packender scenen, vernachlässigung minder wichtiger tatsachen, widersprüche, mehr oder minder mangelhafter versbau; daß sie sich vielmehr in jeder hinsicht als die werke eines gelehrten und kunstdichters darstellen. Ja Cynewulf selber sagt uns (sich unten s. 98), daß er burh lēohtne hād, d. i. durch den geistlichen stand zur erkenntniss einer wahrheit kam, was doch wol heißen wird, daß er ein geistlicher war. Uebrigens finden die, welche Cynewulfen zu einem fahrenden sänger machen, nicht rechten frieden bei dieser ansicht: fast alle lassen ihn am ende seines lebens in ein kloster gehn oder doch fromm werden, und kommen damit der allein möglichen auffassung, daß er ein geistlicher war, auf halbem wege entgegen.

Der dichter Cynewulf also ist nach dem eben dargelegten ein Nordhumbre, der seit 740 oder 750 schrieb und geistlicher war. Bei diesem stande der dinge ist es schwer nicht an den Nordhumbren Cynewulf zu denken, den bischof von Lindisfarena Ee. der im jahre 782 oder 783 starb; und es scheint unbegreiflich daß diese schon von Dietrich aufgestellte und nur von Grein angenommne vermutung von den übrigen forschern teils nicht beachtet teils ausdrücklich bekämpft worden ist. Der name Cynewulf wird ja nicht gerade selten gewesen sein; aber es ist doch gewiss auffallend, daß Nordhumberland in der zweiten hälfte des 8. jhs einen bischof dieses namens besaß der Cynewulfs werke verfasst haben, und sich eines dichters dieses namens erfreute der ein bischof gewesen sein könnte. Und die beiden Cynewulfe waren wirklich ein und der selbe mann; dies ergibt sich aus den stellen an denen der dichter über sich selber spricht.

Zwar die runenstellen der Juliana und des Andreas beweisen nichts. In der Julianastelle sagt der dichter nur, daß ihm die hilfe der heiligen dulderin sehr nötig sei, wenn es aus sterben gehe und der tag des gerichtes komme; und in der Andreasstelle bittet er den, dem sein gedicht gefalle, für ihn zu den aposteln zu beten, damit er das ewige heil gewinne. Wol aber enthalten die stellen der Elene und der Himmelfart deutlich auf den bischof weisende züge. In der Elenestelle führt sich der dichter ein als einen alten mann:

. . . . geogoð is gecyrred, ald onmēdla. U(nne) wæs gēara geogoðhādes glæm; nū synt gēar-dagas æfter fyrst-mearce forð gewitene.

Das passt aber sehr gut auf Cynewulf den bischof, der nahezu 80 oder über 80 jahre alt geworden sein muss. Und in der stelle der Himmelfahrt heißt es:

d. i. "vergönnt war mir lange der besitz des (eines) flutumschlossnen landes", was wieder trefflich auf den selben mann passt: das flutumschlossne land ist die insel Lindisfarena Ee. der bischöfliche sitz jenes Cynewulf. In dem worte longe kann ich nur eine bestätigung dieser auffassung erblicken; denn der bischof Cynewulf verwaltete seinen sprengel über 40 jahre. Ebenfalls auf den bischof deuten, wie ich glaube, līf-wynna dæl und feoh, die der dichter außer dem flutumgebnen lande lange zeit besaß: ein fahrender sänger würde in einem rückblick auf ein langes leben vielleicht auch von wonnen die er geschmeckt hatte, kaum aber von seinem reichtum, oder sagen wir nur besitz, zu melden gewusst haben; ein bischof wird eher anlass haben dies zu tun. Die früheren ausleger haben mit dieser stelle nichts anzufangen gewusst: doch verstanden, wie sie nach meinem dafürhalten allein verstanden werden kann, hat sie ansprechenden sinn und setzt sie das siegel unter einen schon aus andren gründen unausweichlichen schluss: Cynewulf der dichter und Cynewulf der bischof sind ein und derselbe mann.

"Aber der dichter empfing gold in der methalle und ritt auf einem mit dräten geschmückten rosse, war also ein fahrender sänger!" wird vielleicht doch noch einmal eingewant.

Außer in den runenstellen spricht Cynewulf von sich selber Andreas 1480 ff., Andreas 1725 ff. (= anfang der sog. Schicksale der Apostel) und Elene 1237 ff. Die erste der drei stellen lautet: 1480 Hwæt! ic hwīle nū hāliges lāre lēoð-giddinga. lof bæt he worhte wordum wēmde. wvrd undvrne ofer min gemet. Micel is to secgan langsum leornung. þæt hē in līfe ādrēag 1485 eall æfter orde: bæt scell æglæwra mann on moldan. bon ic mec talige. bæt fram fruman cunne findan on ferde. bē hē mid elne ādrēah eall bā earfeðo grimra gūða. Hwæðre gīt [wē] sceolon lēoð-worda dæl 1490 lvtlum sticcum furður reccan.

Die herausgeber und erklärer fassen den ersten satz jeder anders auf und geben erklärungen die ich nicht verstehe. Alle nehmen giddinga für den gen. plur., während es, wie mir scheint, allein ein mit wordum gleichlaufender dat. sing. sein kann; und keiner nimmt anstoß an dem überlieferten bæs be v. 1481, mit dem sich doch gar nichts anfangen lässt, das vielmehr nur verschrieben sein wird aus bæt hē. Auch aus wurd undurne werden ganz unmögliche dinge gemacht; ich verstehe es als 'das unverborgne geschick', d. i. 'die schicksale des heiligen so weit sie allen bekannt sind'. Ich glaube, der erste satz ist bei dieser auffassung vollkommen klar und in bestem zusammenhange mit dem folgenden. — Das bæt in v. 1487 halt ich nicht mit Grein und andren für das bindewort. sondern für das relativ das auch sonst auf männliche worte bezogen wird; vgl. Rä 21 hwylc is hæleða bæs horsc, bæt bæt mæge āsecgan. Das überlieferte git in v. 1489 kann natürlich nicht git 'ihr beide' sein; auf wen bezöge sich ein solches git? Wahrscheinlich hat der schreiber gīt 'noch' für git 'ihr beide' genommen und ein ihm überflüssig scheinendes we weggelassen. ein we mit dem der dichter sich und seine hörer oder leser meint oder im sogen. pluralis majestaticus spricht. Ich tibersetze nach diesen bemerkungen:

1480 Wol! ich habe nun eine weile des heiligen lehre durch liedrede, die ruhmvollen taten die er wirkte mit worten verkündet, sein allbekanntes geschick mehr als mir zukommt [besungen]. Ein großes ist es, zu sagen,

und ausgedehntes wissen [fordert es], was er im leben ertrug

1485 alles von anfang an. Das soll ein weisrer mann auf der erde, als ich mich rechne, finden im geiste, der vom anfange kennt alle die mühsale grimmer kämpfe die er tapfer erlitt. Dennoch wollen wir noch
1490 in kleinen abschnitten einige liedreden weiter vorbringen.

In diesen worten lässt sich doch sicher nicht die art eines fahrenden sängers erkennen, wol aber die eines bescheidnen gelehrten. Der dichter hat sich um die geschichte des heil Andreas bemüht; aber er hat erkannt, daß er lange nicht alles erfahren und das erfahrne nicht immer in seinem zusammenhange begriffen hat. Er überlässt es einem kundigren manne über leben und taten des heiligen vollständiger zu berichten.

Die zweite stelle lautet:

Hwæt! ic þisne sang sīð-geömor fand on sēocum sefan, samnode wīde, hū ða æðelingas ellen eyðdon.

Der dichter fand seinen sang wegtraurig in krankem gemüte und sammelte weit umher um die taten der 12 apostel, in sonderheit die des hl. Andreas, erzählen zu können. — Wenn sich nicht jemand an das wort sīð-geōmor klammern will, ist in diesen versen wieder gar nichts was auf den fahrenden sänger deutet, während alles den gelehrten und geistlichen erkennen lässt. Ich verstehe sīð-geōmor als 'traurig auf der wandrung durchs leben'.

Die dritte stelle sind die verse, welche der runenstelle der Elene unmittelbar vorausgehn:

bus ic frod ond füs

word-cræft [ge]wæf ond wundru læs,
prägum preodude ond gepanc reodode

1240 nihtes nearwe. Nysse ic gearwe
be öære [röde] riht, ær mē rūmran gepeaht
purh pā mæran miht on mödes eaht
wīsdöm onwrāh. Ic wæs weorcum fāh,
synnum æsæled, sorgum gewæled.

burh bæt fæcne hūs

1245 bitrum gebunden, bisgum beþrungen, ær me lare onläg purh leohtne håd, gamelum tö geoce, gife unscynde

mægen-cyning āmæt ond on gemynd begæt, tyht ontynde, tīdum gerymde,

1250 bān-cofan onband, brēost-locan onwand, leoðu-cræft onlēac, þæs ic lustum brēac, willum in worlde. Ic þæs wuldres treowes oft, nales æne, hæfde ingemynd, ær ic þæt wundor onwrigen hæfde

1255 ymb þone beorhtan bēam, swā ic on bōcum fand wyrda gangum, on gewritum, cyðan be þām sige-bēame. A wæs seeg ōð þæt cnyssed cear-welmum...[es folgt die runenstelle].

Unter bæt fæcne hūs v. 1237 versteh ich den alten schwachen leib des dichters nach GuT 1003 und 1114, wo der körper sāwel-hūs, und nach Kreuz 73, wo er feorg-bold heißt. — In v. 1238 liest die hs. metrisch falsch word-cræft wæf. Ergänzt man mit Sievers cræft[um] oder cræft[e], so erhält man zwar richtigen vers, aber mangelhaften sinn. Ich wenigstens vermisse dann ein object zu wæf und zu læs. Wæf in gewæf geändert, würde richtigen vers geben, und man würde wordcræft als object zu gewæf und læs haben. Wie ich glaube. stand in der tat ursprünglich gewæf. In der vorlage des schreibers der Verceller hs. wird qe-, wie solche silben so oft mit dem vorhergehenden worte, mit cræft zusammengeschrieben gewesen sein. Natürlich cræftge gab dem schreiber keinen sinn: und er glaubte seinen text zu berichtigen, indem er ge- wegließ. Eben so wenig kann ich wundrum læs für richtige überliefrung halten: 'ich las auf wunderbare weise zusammen', wie übersetzt wird, scheint mir in diesem zusammenhange eine ganz kümmerliche redewendung; wundrum ist auch gegen den poetischen stil, wenn vom dichter nicht word-cræftum geschrieben ward. Ich vermute die vorlage des schreibers hatte wundru læs: da ihm aber die mehrzahl wundru nicht geläufig war, schrieb er flugs wundrum. Daß wundru statt wunder eine für Cynewulf sehr wol denkbare form ist, glaub ich aus den Nordhumbrischen Glossen schließen zu dürfen: Cook führt unter wunder gar keinen acc. nom. pl. wunder auf, wol aber acht wundra. Lesen wir nach dem gesagten bus ic ... wordcræft gewæf ond wundru læs, d. i. 'so hab ich wortkunst gewoben und wunderbare begebnisse [in meiner Elene] zusammen-

gebracht', so erhalten wir tadellosen vers, richtigen stil und vorzüglichen sinn. — Das von Grein eingeschobne rode in v. 1241 gibt treffenden sinn und wird empfohlen von v. 601 bæt he be bære rode riht getæhte. Wülkers vorschlag be bære rihtan æ zerstört den silbenreim und gentigt dem sinne nicht. - In v. 1242 ist eaht statt des überlieferten beaht zu schreiben. Denn erstens wird der dichter kaum das selbe wort in zwei unmittelbar auf einander folgenden versen gebrauchen: und zweitens ist das b dem eaht deutlich erst nachträglich vorgeschoben, offenbar von einem, dem das wort eaht 'tiberlegung' nicht geläufig war. — In v. 1243 und in v. 1248 verlangt schon der silbenreim die formen onwräh und begæt anstatt der überlieferten onwreah und begeat. - Unter burh leohtne had v. 1246 versteht Grein im Sprachschatz 'durch den geistlichen stand'. Ich kann dieser auffassung nur beistimmen. Had heißt ja ganz gewöhnlich 'der geistliche stand'; und Greins übersetzung wird noch empfohlen durch GuE 65 burh haliane had gecüded = 'durch die geistlichkeit verkündet'. Zupitzas übersetzung 'in herrlicher weise' scheint mir nichtssagend in dem gegebnen zusammenhange. Zweifelhaft könnte höchstens scheinen, ob der dichter sagen will: 'Gott eröffnete mir lehre dadurch daß mich der geistliche stand unterwies', oder 'dadurch daß ich in den geistlichen stand eintrat und in diesem unterweisung empfing'. Ich möchte das letztre behaupten: denn sprechen. wie der dichter an dieser stelle spricht, kann meines erachtens nur jemand der sein ganzes sein und leben geistlichen dingen geweiht hat, ein priester. — Gamelum to geoce v. 1247 soll natürlich nicht andeuten, daß Cynewulf erst als alter mann in den geistlichen stand trat, sondern will sagen, daß die einsicht, die ihm durch das eintreten in diesen stand eröffnet ward. noch den trost seines alters ausmacht. — Das in v. 1249 überlieferte torht kann nicht richtig sein. Ein von Zupitza angenommnes neutrum torht 'helligkeit' ist sonst nicht belegt; und wäre torht adjectiv, so müsste es als zu gife gehörig im wenfall stehn und torhte lauten. Ich glaube, daß das wort aus tuht m. 'unterweisung' verschrieben ist und dieses tuht den begriff des vorausgehenden lär wieder aufnimmt. — Ich übersetze nach diesen bemerkungen die stelle:

So hab ich alt und zum tode fertig durch das arge haus (den leib)

wortkunst gewoben und wunder zusammengestellt, manches mal gesonnen und den gedanken gerüttelt

- 1240 in der enge der nacht. Gar nicht wusst ich über das kreuz das rechte, ehe mir weitren begriff durch ihre herrliche macht in meines sinnes erwägen die weisheit enthüllte. Ich war befleckt von werken, von sünden gefesselt, von sorgen gequält,
- 1245 von bitternissen gebunden, von mühen bedrängt, ehe mir belehrung verlieh durch den geistlichen stand, dem alten zum troste, [ehe] mir unvergängliche gabe der machtkönig zumaß und ins gemüt gab, unterweisung eröffnete und mit der zeit erweiterte,
- 1250 den leib entfesselte, die brust befreite, die gliederkraft löste, welcher ich mit lust gebrauchte, mit freuden in der welt. Auf den herrlichen baum (das kreuz) richtete ich oft, nicht einmal bloß, alle meine gedanken, eh ich das wunder enthüllt hatte,
- 1255 (das wunder) um den strahlenden baum, wie ich fand, daß man in büchern nach dem gange der geschicke, in schriften.

tiber den siegbaum kündete. Stets war der mann bis dahin von sorgen geschlagen ....

Also der dichter hat die Elene im späten alter und nach eifrigen studien vollendet. Nicht von anfang an war ihm alles klar über die findung des kreuzes; erst nach und nach ward es ihm kund. Er war sündig und in weltliche dinge verstrickt, bis ihm gott durch berufung in den geistlichen stand belehrung verlieh, ihn löste vom weltleben und ihn stark machte, daß er sich seiner stärke freute. Nicht ein mal nur, sondern oft, war das kreuz gegenstand seines nachdenkens, bis ihm alles, was darüber berichtet wird, klar war. Immer bis dahin — wir greifen damit in den inhalt der nun folgenden runenstelle über —, war er traurig, obwol er gold in der methalle empfing, und ritt er betrübt auf seinem rosse.

Dies 'immer bis dahin' ist von besondrer wichtigkeit. Bezieht es sich auf die vollendung der Elene wie die meisten erklärer wollen? oder auf den stindigen zustand, den der dichter v. 1243 ff. schildert, wie ten Brink will? Ten Brinks

自身的概

äußerungen über das schlusswort der Elene ZfDA 23. Anz., s. 64 ff. enthalten beinahe nichts, dem ich zustimmen kann; in diesem punkte aber muss ich ihm recht geben, obwol ich die beziehung von oð bæt anders begrunde. Gewiss wird man zunächst geneigt sein od bæt auf die zuletzt erwähnte tatsache, die vollendung der Elene, zu beziehn; das lässt aber der gedankengang der ganzen stelle v. 1237-1270 nicht zu. Unmittelbar nämlich an die erwähnung des reitens auf geschmücktem rosse und des gold empfangens schließt sich in der runenstelle der satz: 'hin sind die freuden, entflohn ist die jugend'. Das kann doch unmöglich etwas andres bedeuten, als daß die freuden der methalle und des reitens auf geschmücktem rosse in die jugend des dichters fallen, und damit in jene zeit stindiges lebens, aus dem ihn dann gott durch erleuchtung und versetzung in den geistlichen stand befreite. Wenn aber 'immer bis dahin' auf die jugend des dichters geht, so liegt kein widerspruch darin, daß Cynewulf ein geistlicher war und doch apfelförmiges gold in der methalle empfing: er empfing es, ehe er in den geistlichen stand trat; und wir werden uns die hauptzüge seines lebensganges so zu denken haben, daß er als junger mann am nordhumbrischen könighofe lebte und die freuden des hoflebens und der jugend in vollen zügen genoss, nach einiger zeit aber in sich ging, in den geistlichen stand trat und später bischof ward.

Wie man sieht, ergeben die runen- und andren stellen, in denen der dichter von sich selber spricht nichts was ihn zu einem fahrenden sänger macht, während sie wuchtige beweisgründe dafür enthalten, daß er ein geistlicher und der bischof von Lindisfarena Ee war.

Und was berichten uns die geschichteschreiber über Cynewulf den dichter und bischof?

Die Altenglische Chronik weiß wenig über ihn zu melden. Die handschriften A, B und C sind überhaupt stumm; und nur D, E und F geben ein paar dürftige nachrichten: D und E daß er 737 als bischof geweiht ward, sich 779 von seinem bischöflichen stuhle zurückzog¹) und 782 starb; F nur daß er 779 zurücktrat und 782 starb.

<sup>1)</sup> Cynewulf biscop gesæt in Lindisfarna ee, sagt D. Gesæt kann natürlich nur heißen 'er setzte sich (zur ruhe)'. Die hs. nennt den

Noch dürftiger und ungewisser sind die nachrichten über bischof Cynewulf bei den geschichtikern des 12. jhs Wilhelm von Malmesbury, Heinrich von Huntingdon und Matthæus Parisiensis. Wilhelm sagt in den Gesta Regum gar nichts von ihm, und in den Gesta Pontificum nennt er ihn nur als einen der nachfolger Cubberhts. Heinrich in der Historia Anglorum erwähnt nur, daß Cynewulf 737 bischof ward. Matthæus lässt ihn 738 bischof werden und 781 sterben.

Das meiste erfahren wir über Cynewulf von Simeon von Durham, der von etwa 1060-1130 lebte und dessen berichte so weit sie nicht zeitgenößische geschichte sind, offenbar aus alten nordhumbrischen quellen fließen. Simeon erzählt im 2. capitel des 2. buches seiner Historia Dunelmensis Ecclesiae 1) folgendes: "Cynewulf gelangte auf den bischofsitz von Lindisfarena Ee unter könig Eadberht, dem sohne könig Ceolwulfs, und hielt sein amt zwar nicht kurze zeit, doch unter manchen widerwärtigkeiten und mühsalen. Offa, ein verwanter des königlichen hauses (de genere regio), war an den schrein des heiligen Cubberht geflohn, ward aber von dort mit gewalt weggeschleppt und grausam umgebracht. König Eadberht ergrimmte darüber und ließ den bischof greifen und in Bebbanburg (ne. Bamborough) festsetzen. Während seiner gefangenschaft verwaltete Friouberht, der bischof von Hagustaldesham (ne. Hexam) den Lindisfarner sprengel. Nachdem der könig sich besänftigt hatte, ward Cynewulf freigegeben und wieder in sein amt eingesetzt". Im 4. capitel des selben buches berichtet Simeon dann weiter2): "Im dritten jahre der herrschaft könig Ælfwalds, d. i. im jahre 780, machte Cynewulf, von alter und arbeit gebrochen, unter zustimmung der ganzen versammlung (totius congregationis) Higebald, einen kraftvollen mann, zu seinem stellvertreter in der leitung der kirche; er selber lebte, frei von den sorgen eines bischofs, drei jahre der ruhe und dem gebete. Im vierten jahre nach seinem rücktritte wanderte er zum herren, und Higebald bestieg den Lindisfarner bischofstuhl".

bischof hier auffallender weise Cynebald; ein fehler der offenbar dadurch entstanden ist, daß der schreiber schon den nachfolger Cynewulfs, Higebald, im sinne hatte und beide namen mischte.

<sup>1)</sup> s. 47 f. der ausgabe von Thomas Arnold (London 1882).

<sup>2)</sup> s. 50 der ausgabe Arnolds.

In der Historia Regum erwähnt Simeon den bischof an vier stellen:

740: Cynewulf wird bischof;

750: könig Eadberht setzt ihn gefangen;

780: Cynewulf überträgt Hildebaldem die verwaltung des bistums:

783: er stirbt im 40. jahre seines bischofamtes.

Dies sind die wenigen nachrichten, die uns die geschichteschreiber über den dichter und bischof Cynewulf melden. Doch nein: nicht über den dichter, sondern nur über den bischof! daß Cynewulf auch gedichtet habe, wird von keinem auch nur angedeutet! Soll uns nun dies schweigen über den dichter an der eben gewonnenen überzeugung irre machen? Ich glaube nicht! Beda war ein viel bedeutendrer mann als Cynewulf; aber was weiß die Altenglische Chronik von ihm? Nur daß er 734 starb, was er in wirklichkeit erst 735 tat! Und was hat sie über Alcwine zu berichten, den berühmten englischen gelehrten und freund Karls des Großen? Den kennt sie nicht einmal dem namen nach! Hätte Bedas Kirchengeschichte einen ebenbürtigen fortsetzer gefunden, dann, ohne zweifel, wäre uns berichtet worden, daß der bischof Cynewulf auch ein dichter So aber welkten die wissenschaft und die kunst Nordhumberlands durch die ungunst der zeiten so schnell wieder ab, wie sie emporgeblüht waren, und blieben die geistigen taten hervorragender männer ungewürdigt und sogar ungemeldet.

Haben wir nun auch nur dürftige nachrichten über Cynewulf, so wissen wir doch, dank Beda, genug von der geschichte des alten Englands um versuchen zu dürfen, uns ein ausgeführteres bild vom leben und wirken des bischofs und dichters zu machen.

Im laufe des 5. und 6. jahrhunderts hatten die germanischen einwandrer, Jüten, Sachsen und Anglen, eine anzahl von königreichen gegründet: die Jüten Kent; die Sachsen Ost-, Mittel- und Westsachsen; die Anglen Ostanglen das reich der Mierce oder Märker<sup>1</sup>) und Nordhumberland.

<sup>1)</sup> Mierce oder Myrce kommt doch wol, wie schon öfter vermutet, von mearc 'grenze, grenzland, mark'; also Mierce = 'die Märker'. Die gew. lateinischen formen sind bekanntlich Mercii nnd Mercenses für die bewohner, Mercia für das land. Wie man an mersc 'sumpf' (sieh z. b. Lappenberg, Gesch. v. England, II, 403) als quelle von Myrce und Mercia denken kann, ist mir nicht verständlich.

Alle diese reiche waren entstanden durch unterjochung, vertreibung und ausrottung der eingebornen Briten. Von den ältren königen war keiner ein größrer vernichter der Briten als Æðelfrið von Nordhumberland, der im j. 603 den könig der Schotten Aidan bei Degsa-stan dergestalt aufs haupt schlug. daß bis auf Beda kein Schottenkönig wieder gegen Engländer zu kämpfen wagte. Um die selbe zeit war mächtig in Kent Ædelberht. Er hatte die Ost- und Mittelsachsen, wie auch die Ostanglen unter seine botmäßigkeit gebracht und seinen einfluss bis zum Humber ausgedehnt. Durch seine eroberungen waren Kent und Nordhumberland grenznachbarn geworden: und ein kampf beider wäre schwerlich ausgeblieben, wenn nicht Æðelfrið 617 auf einem zuge gegen Rædwald von Ostangeln gefallen wäre. Æbelfribs nachfolger war Eadwine. Auch er war ein tapfrer mann; ihn zierten aber auch herrschertugenden, die seinem lande ruhe und sicherheit und gedeihen gaben. Sein königreich erstreckte sich im norden bis zum Frith of Forth: westlich gebot er bis Chester: im stiden des Humber ward er von allen staaten außer Kent als oberherr anerkannt: doch auch Kent stand nicht feindlich gegen ihn, sondern gab ihm die tochter könig Æðelberhts als gemahlin. Die vorherrschaft Nordhumberlands trug mit unwillen Penda, der könig Als sich der britische könig Cædwalla gegen Eadwine empörte, eilte Penda an C's seite: 633 kam es zur schlacht auf dem Hæðfelde, in der Eadwine den verbündeten erlag und getötet ward. Oswald, der nächste könig Nordhumberlands, rächte zwar schon 635 die niederlage; doch auch er verlor nach wenigen jahren. 642. durch einen neuen ansturm Pendas sieg und leben. Erst Oswiu, Oswalds nachfolger, hatte 655 die macht und das glück den alten Penda zu überwinden. Nach Pendas niederwerfung herrschte Oswiu in frieden, und alle seine arbeit galt der förderung des öffentlichen woles. Wieder ein kriegerischer herrscher war Ecgfriö, der 670 auf den tron Nordhumberlands stieg. Er demütigte zuerst Wulfhere. den sohn und nachfolger Pendas, der die zeit gekommen glaubte die Mark wieder von der obergewalt Nordhumberlands loszureißen. Hierauf befehdete er die britischen reiche im westen mit solchem erfolge, daß Nordhumberland durch seine siege und eroberungen auf den höchsten gipfel der macht erhoben ward. Um sich auch die jenseit des Frith of Forth wohnenden

Pikten zu unterwerfen, fiel er in ihr gebiet ein; die Pikten aber lockten ihn in einen hinterhalt und machten ihn und den größten teil seiner streitmacht nieder. Durch diese schlacht, die im j. 685 statt fand, ward Nordhumberland auf immer von seiner beherrschenden höhe herabgestürzt; und mehr und mehr trat seit dem untergang Ecgfrids die Mark in den vordergrund. Unter Wulfhere (659-675), einem klugen und tatkräftigen herrscher, gewann sie schnell den durch Pendas fall verlornen einfluss über die stämme Mittelenglands zurück; ia Wulfhere zwang Ostsachsen und später sogar Südsachsen zur anerkennung seiner oberhoheit. Nur gegen Nordhumberland war er, wie eben gesagt worden, nicht glücklich. Ceolred, der dritte nachfolger Wulfheres, suchte auch Westsachsen zu beugen; aber dessen kraftvoller könig Ine wies 714 seinen angriff zurück. Dagegen gelang es Ædelbaldem, der 716 könig der Mark ward und bis 755 herrschte, der Westsachsen meister zu werden, indem er 733 ihre hauptstadt Somertun eroberte. Die folgenden 20 jahre tibte die Mark unbedingte oberherrschaft über das ganze südhumbrische Britannien; und Ædelbald bezeichnete sich als 'könig nicht nur der Merken sondern aller stämme die unter dem namen der Stidengländer zusammengefasst werden'. - Nordhumberland führte, während die Mark zur vormacht Englands heranwuchs, ein bald friedliches bald zwieträchtiges dasein. Aldfrið, der nachfolger Ecgfrids, herrschte fast 20 jahre. Er war ein fein gebildeter herr und fördrer der wissenschaften; und als er 705 starb. hatte er die zerrütteten verhältnisse seines reiches in gute ordnung gebracht. Während der herrschaft seines jugendlichen sohnes Osred (705-716) ward das land von inneren kämpfen zerrissen, die zur ermordung des königs führten. Nach dem Coenred zwei und Osric 11 jahre geherrscht hatten, gelangte 729 Ceolwulf auf den tron Nordhumberlands. Die ersten jahre seiner herrschaft waren bewegt und voll widerwärtigkeiten durch zwietracht und aufstände; später aber gewann das land frieden.

Wichtiger noch als alle die eben angedeuteten eräugnisse war für die geschicke Englands seine bekehrung zum kristentum. Der vorhin erwähnte könig Æöelberht von Kent hatte Berhta, die tochter des fränkischen königs Chariberht, geheiratet. Ein bischof hatte sie nach Canterbury begleitet; und kurze zeit später,

597, sante papst Gregor der Große eine schaar von mönchen unter führung des abtes Augustinus nach Kent. Ædelberht empfing die bringer der neuen lehre nicht unfreundlich. weigerte er sich zunächst den glauben seiner väter aufzugeben; doch nach verlauf eines jahres hatte Rom ihn gewonnen. Vom augenblicke seiner bekehrung verbreitete sich das kristentum in Kent sehr schnell; und die von Kent abhängigen könige von Ostsachsen und Ostangeln nahmen ebenfalls die neue lehre an. Augustin ward der erste erzbischof von Canterbury, und schon 604 setzte er zwei bischöfe ein: Mellitus in London, damals die hauptstadt der Ostsachsen, und Justus in Hrofesceaster (Rochester). Eadwine von Nordhumberland vermählte sich 625 mit Ædelberhts von Kent tochter. Mit ihr kam Paulinus, einer aus der schaar Augustins, an den nordhumbrischen hof. Eadwine schien zuerst den versuchen der bekehrer wenig zugänglich; aber als ihn ein päpstliches schreiben zur annahme des kristentums ermahnte, war es mit seinem widerstande bald vorbei, und zum Osterfeste 627 ließ er sich mit einem großen teile seines volkes taufen. Das kristentum machte nun im norden Englands so schnelle fortschritte wie es im stiden gemacht hatte. Paulin ward der erste bischof Nordhumberlands. Es kamen freilich auch rückschläge und hemmnisse. Rædwald von Ostangeln wusste die alte und die neue lehre mit einander zu vereinigen und verehrte in dem selben tempel die heidengötter und den gott der kristen. Mellitus, der bischof von London, ward von den söhnen könig Saberhts von Ostsachsen von seinem stule verjagt. Der sieg Pendas über Eadwine, durch den Nordhumberland in die äußerste unordnung geriet. bewirkte, daß Paulin fliehn musste. - Oswald, der rächer Eadwines, hatte in seiner jugend zuflucht im kloster der insel Hii (Jona an der westküste Schottlands) gefunden. Sobald er den thron Nordhumberlands bestiegen hatte, berief er eine anzahl von priestern, darunter den Aidan, von Hii in sein reich. Mit Aidan wanderte er, indem er ihm als dolmetscher diente, von ort zu ort, bekehrte seine untertanen und nahm so das von Paulin verlassne werk wieder auf. Aidan ward Oswalds bischof und wählte die stille insel Lindisfarena Ee als seinen sitz. Ein nicht minder eifriger bekehrer war Oswalds nachfolger, Oswiu, dessen helfer ebenfalls aus irischen klöstern stammten. Dadurch daß die bekehrung Nordhumberlands von

der irischen kirche (die sich, obwol von Rom gegründet, bald unabhängig von diesem gemacht hatte) vollendet ward, entstand in der nordhumbrischen kirche zwiespalt: die einen betrachteten die irische kirche, die andren Rom als ihr oberhaupt. Für Rom wirkte besonders Wilfrid, der später der erste bischof dieses namens von York ward. Zur schlichtung des streites berief Oswiu 664 einen rat geistlicher herren nach Streoneshalh (bei dem heutigen Whitby). Die versammlung entschied für Rom. In Rom war wie begreiflich große freude tiber diesen sieg: und um ihn zu befestigen ward 668 ein griechischer mönch, Theodorus von Tarsus, nach England als erzbischof von Canterbury geschickt. Theodor schuf sogleich eine reihe neuer bischofsitze, die er fest an Canterbury kettete: zugleich beseitigte er die losere ordnung der irischen kirche. wo sie in geltung war, und ersetzte sie durch die straffere der römischen. Während sich Rom im süden und norden so einrichtete, ward auch die Mark dem neuen glauben geöffnet. Zwar Penda blieb heide bis ans ende seines lebens: sein sohn Wulfhere aber ließ sich taufen, bezog prediger aus Lindisfarena Ee und gründete klöster. Ehe das jahr 700 herankam, war ganz England kristlich. — Kaum aber ist das werk der bekehrung abgeschlossen, so schleichen sich auch schon misstände ein und macht sich unkristliches wesen breit; schäden am leibe der kirche, über die ein 734 geschriebner brief 1) Bedas an Ecgberht, den bischof von York, in bewegliche klagen ausbricht. Fast jeder hohe und niedre beamte des königs misbrauche die ihm verliehne macht dazu, sich unter dem scheine der annahme mönchischer regel die dem geistlichen stande Man gründe klöster um gewährten vorteile zu verschaffen. sich samt frau und kindern zu versorgen. Verlaufnes volk schare sich unter dem namen von mönchen und nonnen zusammen und führe ein wiistes leben. Manchen abt und manche äbtin gebe es, welche die regeln des ordens nicht kennen oder sie verachten. Die bischöfe wie die niedrigen geistlichen seien erfüllt von habsucht, dieser wurzel alles übels, und dadurch werde die vermehrung der bistumer, die doch dringend nötig sei, verhindert.

<sup>1)</sup> Epistola ad Ecgbertum Antistitem, in Stevensons ausgabe der Historia Eccles. Bedas II 207 ff.

Mit dem kristentum kam neues geistiges leben nach England. Im eben genannten kloster Streoneshalh, dem Hild. eine frau aus königlichem geschlechte, als äbtin vorstand, erhob sich um 660 Cædmon als erster kristlicher dichter Englands und sang von der schepfung der welt, dem auszuge der kinder Israels, der fleischwerdung, von den leiden, der auferstehung und himmelfahrt des herren, von den schrecken der helle und den wonnen des himmels in lieblichen englischen versen. Im Lindisfarner kloster schrieb bischof Eadfrið, wahrscheinlich schon vor dem jahre 700, zu ehren des hl. Cubberht das prachtvolle lateinische evangelienbuch, das etwa 250 jahre später mit nordhumbrischen glossen versehn ward. Der Westsachse Aldhelm, der 709 als bischof von Scireburn starb, war der schüler Hadrians, eines der helfer Theodors von Tarsus; er hatte sich das Lateinische in dem maße angeeignet, daß er das lob der jungfrauschaft nicht nur in fließender prose schreiben sondern auch in hexametern besingen, ja daß er dem könig Aldfrið von Nordhumberland eine abhandlung über lateinischen versbau mit einer einlage von hundert rätseln widmen konnte. Biscop, ein Angle mit dem beinamen Benedict. ergriff ungefähr 25 jahre alt den geistlichen stand. Er ging nach Italien und ward mönch in Lerinum. Auf den wunsch papst Gregors des Großen geleitete er Theodor nach England. Im j. 674 gründete er ein kloster an der mündung des flusses Wiure (des heutigen Wear in Durhamshire), dessen erster abt er ward. Ein paar jahre später errichtete er ein zweites kloster am Wear, Girwi (ne. Jarrow), dem sein freund Ceolfrið vorgesetzt ward. Aus Gallien ließ er maurer kommen zur aufführung der klosterkirchen in Wearmouth und Jarrow und glaser zur fertigung der fenster. Auch nachdem er abt geworden war, reiste er wiederholt nach Rom; und von jeder seiner reisen brachte er unzählige bücher mit, bilder zum schmucke von kirchen, kostbare gewänder. Er führte auch den cantor des päpstlichen stuhles Johannes nach Wearmouth, zu dem dann aus allen teilen Englands mönche strömten um den römischen kirchengesang zu lernen. An den arbeiten und bestrebungen Biscops nahm sein nicht minder gelehrter freund Ceolfrið regen anteil. Beide männer taten was in ihrer macht stand um römisches wissen und römische kunst nach England zu verpflanzen. Ihr hauptverdienst aber ist, daß sie einen schüler ausgebildet haben, der der größte gelehrte seiner zeit ward, Beda. Dieser ward 672 nahe bei Wearmouth geboren. Sieben jahre alt kam er zu Biscop in die klosterschule, einige iahre später siedelte er nach Jarrow über und ward Ceolfriös schüler. Schon im neunzehnten jahre, also vor der üblichen zeit, ward er diaconus, im dreißigsten priester. Das amt eines abtes weigerte er sich zu übernehmen, um nicht von seinen wissenschaftlichen arbeiten abgezogen zu werden. Fast die ganze zeit seines lebens wirkte er als lehrer und lag er seinen studien ob in Jarrow, das er nur auf kurze frist verließ, wenn es ihn zu den gelehrten und bücherschätzen Yorks trieb. Er starb 835. Auf seine zahlreichen schriften, unter denen auch gedichte sind, einzugehn ist hier nicht der ort. Hingewiesen aber werden muss auf seine Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, ein buch über die älteste geschichte Englands, dem kein andrer germanischer stamm etwas gleich treffliches an die seite zu setzen hat, und auf sein werk De Temporum Ratione mit seinem zweiten teile, dem Chronicon sive de Sex hujus Saeculi Aetatibus, das von erstaunlicher gelehrsamkeit zeugt und während des ganzen mittelalters tiefgehenden einfluss übte. Außerdem seien hier nur noch genannt die Vitae Beatorum Abbatum Wiremuthensium et Girvensium Benedicti. Ceolfridi etc. und De Vita et Miraculis St. Cuthberti, die wertvolle ergänzungen der Historia Ecclesiastica sind. Bedas schriften leiden an handgreiflichen fehlern: aber diese sind nicht seine eignen, sondern die fehler der zeit.

Auf den letzten seiten ist versucht worden in knappen zügen die entwicklung zu zeichnen, die England seit seiner eroberung durch germanische völker bis zum tode Bedas in staat und kirche, sowie in gesittung und geistigem leben, genommen hatte, d. i. bis in eine zeit in der Cynewulf bereits in das mannesalter getreten war. Denn da Cynewulf 737 oder 740 bischof ward und 780 oder 783 in hohem alter starb, so kann er nicht viel nach dem jahre 700 geboren sein; ja seine geburt kann vor dieses jahr fallen. Er kann die ermordung des jungen königs Osred (716) mit bewusstsein erlebt und muss die unsicherheit der lage Nordhumberlands unter Coenred und Osrie schmerzlich empfunden haben. Ob er in Jarrow zu Bedas füßen saß, oder ob er die aufstrebende Yorker oder eine andre klosterschule besuchte, wissen wir nicht; zweifellos



aber ist, daß er eine so gute bildung erhielt, wie sie die zeit geben konnte. An die tronbesteigung Ceolwulfs (731) mag er frohe hoffnungen geknüpft haben. Denn Ceolwulf war ein gebildeter und der kirche ergebner, überdies ein nicht schwacher mann. Es gelang ihm seinem reiche den frieden nach außen zu sichern und die inneren stürme niederzuhalten: immerhin aber muss sein verhältniss zum adel des landes schwierig und aufregend geblieben sein, da er sich nach achtjähriger herrschaft entschloss abzudanken und mönch zu werden. Cvnewulf muss diesem könig persönlich nahe gestanden haben; von ihm muss er (vielleicht auch schon von dessen vorgänger Osric) kleinode in der methalle empfangen haben. Hat Cynewulf vom entschlusse des königs den herrscherstab niederzulegen gewusst, und hat er ihn darin bestärkt? Wie sich dies auch verhalte, es wird kaum zufall sein, daß der könig gerade das Lindisfarner kloster zu seinem aufenthalte wählte, und dies zu ungefähr der selben zeit, zu der Cynewulf dort als bischof einzog. Auf dem flutumschlossnen eilande haben dann beide viele jahre lang in täglichem verkehr gestanden: und den hauptgegenstand ihrer gespräche und ihrer wünsche und sorgen müssen die öffenlichen dinge, die staatlichen und die kirchlichen, gebildet haben.

Ceolwulfs vetter und nachfolger auf dem trone, Eadberht, führte eine kraftvolle hand gegen die unruhestifter im lande;1) er war es, der den bischof Cynewulf, weil er die ermordung Offas nicht zu hindern vermocht hatte, in die festung Bebbanburg sperrte. Wie lange die gefangenschaft dauerte, wissen wir nicht. Vielleicht tat Ceolwulf schritte, die unschuld des bischofs ans licht zu bringen und seine freilassung zu erwirken. Nach außen war Eadberht hoch angesehn: nicht nur die könige der Pikten, Briten und Schotten hielten frieden mit ihm und ehrten ihn; die englischen taten dasselbe.2) Daß Eadberht eine solche stellung im innern und nach außen einnehmen konnte, ist ein schönes zeugniss für seine klugheit und tatkraft; und Ceolwulf und Cynewulf müssen seine politik mit herzlicher befriedigung verfolgt haben. Was aber mögen ihre gedanken und gefühle gewesen sein, als der könig im 21. jahre seiner herrschaft, im frieden mit allen und trotz dem abraten

<sup>1)</sup> Simeon, Hist. Dun. Ecc. lib. II, cap. 3.

der englischen könige, vom throne stieg um nach York ins kloster zu gehn 1)? was, als Oswulf, Eadberhts sohn und nachfolger, schon nach dem ersten jahre seiner herrschaft (760) von seinen eignen angehörigen ermordet ward 2)?

Im Lindisfarner sprengel war kein mangel an mitteln; Ceolwulf schenkte, als er mönch ward, der kirche des hl. Cubberht land und schätze,3) und schon vorher muss Lindisfarne vermögend gewesen sein. Auch an der richtigen zucht und genügend ausgebildeten priestern wird es in einem von Cynewulf geleiteten sprengel nicht gefehlt haben. Aber die lage der kirche überhaupt und die von Beda beklagten schäden mögen den beiden freunden oft schwere sorgen gemacht haben. Sie werden dann trost gefunden haben in dem gedanken, daß die oberleitung der kirchlichen dinge Nordhumberlands in der festen hand Eegberhts ruhte, des bruders könig Eadberhts.

Ecgberht war in jüngeren jahren nach Rom gegangen, hatte dort den grad eines diaconus erlangt und ward, in die heimat zurückgekehrt, auf betreiben könig Ceolwulfs 732 bischof von York 4). Einige jahre später erhielt er von Rom das pallium und war damit nach Paulinus der erste erzbischof Nordhumberlands.5) Wir haben schriften von Ecgberht, die für seinen eifer zeugen im sinne der mahnungen Bedas zu wirken. Unter ihm erblühte die Yorker schule zur angesehensten des abendlandes. Was Biscop für Jarrow, das tat Ecgberht für York im zusammenbringen von büchern. Eine stelle6) — es sind die verse 1535 ff. in Alewines gedicht De Pontificibus et Sanctis Ecclesiae Eboracensis — gibt uns einen begriff von der reichhaltigkeit der dortigen sammlung an geistlichen und weltlichen schriften:

Illic invenies veterum vestigia patrum, Quidquid habet pro se Latio Romanus in orbe, Græcia vel quidquid transmisit clara Latinis, Hebraicus vel quod populus bibit imbre superno, Africa lucifluo vel quidquid lumine sparsit.

<sup>1)</sup> Ebenda. 2) Ebenda, cap. 4.

<sup>3)</sup> Simeonis Hist. Dun. Auctarium II § 8; s. 201 in Arnolds ausgabe.

<sup>4)</sup> Simeon, Hist. Dun. Ecc. lib. II, cap. 3.

<sup>5)</sup> Simeonis Hist. Dun. Auct. V § 1; s. 224 der ausgabe Arnolds.

<sup>6)</sup> Hier abgedruckt nach Raine, The Historians of the Church of York, I 345 f.

Quod pater Hieronymus, quod sensit Hilarius, atque Ambrosius praesul, simul Augustinus et ipse Sanctus Athanasius, quod Orosius edit avitus: Quidquid Gregorius summus docet, et Leo papa; Basilius quidquid. Fulgentius atque, corruscant, Cassiodorus item, Chrysostomus atque Johannes. Quidquid et Althelmus docuit, quid Beda magister, Quae Victorinus scripsere Boetius atque, Historici veteres, Pompeius, Plinius, ipse Acer Aristoteles, rhetor quoque Tullius ingens. Quid quoque Sedulius, vel quid canit ipse Juvencus, Alcimus et Clemens, Prosper, Paulinus, Arator, Quid Fortunatus, vel quid Lactantius edunt. Quae Maro Virgilius, Statius, Lucanus et auctor; Artis grammaticae vel quid scripsere magistri, Quid Probus atque Focas, Donatus, Priscianusve, Servius, Euticius, Pompeius, Comminianus. Invenies alius perplures, lector, ibidem Egregios studiis, arte et sermone magistros. Plurima qui claro scripsere volumina sensu; Nomina sed quorum praesenti in carmine scribi Longius est visum, quam plectri postulet usus.

Auch zu erzbischof Ecgberht muss Cynewulf in persönliche beziehungen getreten sein; Ecgberht muss ihn geweiht, und beide männer müssen oft amtliche dinge mit einander zu erledigen gehabt haben.

Nächst den öffenlichen angelegenheiten wird nichts so sehr geist und gemüt der beiden freunde in anspruch genommen haben wie ihre studien und ihre liebe zu kunst und wissenschaft. Ceolwulf, dem Beda seine Kirchengeschichte widmete, war ein gelehrter und feinsinniger mann. Sollte er in der stille des Lindisfarner klosters nur gelesen und gelernt, nicht auch geschrieben oder gedichtet haben? Könnten nicht Guölacs Tod, Phoenix und Tierbuch oder wenigstens die eine oder andre dieser dichtungen von ihm verfasst sein? Die enge gemeinschaft und der jahrelange umgang mit Cynewulf wären wol im stande die auffallenden übereinstimmungen zwischen diesen und des bischofs sichren dichtungen zu erklären. Von zeit zu zeit mag Cynewulf das flutumrauschte eiland verlassen haben, um sich rat bei den gelehrten und büchern Jarrows

und Yorks zu holen: 'ic samnode wīde', sagt er im nachworte zum Andreas und 'swā ic on bōcum fand, on gewritum, cyōan' im nachworte zur Elene. In York werden ihm besonders an die hand gegangen sein der gelehrte magister der domschule Alberht, der 766 nach Ecgberhts tode erzbischof ward, und der junge Alcwine, Alberhts helfer, später sein nachfolger in der verwaltung der schule und der bücherschätze Yorks. Die ergebnisse seiner forschungen wurden dann zu hause in der stille der nacht (nihtes nearwe El 1240) verarbeitet und in verse gebracht. Seinen freund Ceolwulf wird er als berater und beurteiler zur seite gehabt haben, so lange er ihn haben konnte: der königliche mönch starb im jahre 760.

Hier erhebt sich die frage zu welchen zeiten seines lebens und in welcher reihenfolge Cynewulf die einzlen stücke schrieb.

Im schlussworte der Elene bezeichnet er sich als einen alten mann, dessen jugend in weiter vergangenheit liegt; und wenn er auch nach dem selben schlussworte sein sinnen nicht einmal, sondern oft, auf das kreuz richtete und ihm die wahrheit über dies und seine auffindung erst nach langem forschen aufging, so fällt doch die eigenliche abfassung der Elene in sein spätes alter: bus ic fröd ond füs word-cræft gewæf, sagt er in v. 1237—38.

Eben so blickt der dichter in der Himmelfahrt auf ein langes leben zurück; er muss also auch diese als bejahrter mann verfasst haben. An ihrem anfange redet er jemanden an mit monn se mæra. Wenn dieser mann Ceolwulf ist, so könnte die Himmelfahrt nicht nach 760, dem sterbejahre des königs, geschrieben sein; auch 760 schon hätte Cynewulf ja mit fug sagen gekonnt, daß ihm der besitz des flutumschlossnen landes lange — nämlich 20 oder 23 jahre — vergönnt war. Der erlauchte mann kann freilich auch ein andrer sein als Ceolwulf; und damit wäre die möglichkeit gegeben, daß die Himmelfahrt nach 760, vielleicht lange nach diesem jahre, entstand.

Ueber die zeit der Juliana und des Andreas gibt der dichter keine andeutung. Vom sterben spricht er auch in der runenstelle der Juliana und dem schlussworte des Andreas; doch von seinem alter redet er nicht. Wir werden daraus entnehmen dürfen, daß er beide gedichte in rüstigeren jahren schrieb. Vielleicht kam ihm der plan zum Andreas, während

er i. i. 750 auf Bebbanburg hinter schloss und riegel saß: Andreas schmachtete im kerker und ward von Matthaeus erlöst: Cynewulf saß gefangen und ward, wenn die s. 109 ausgesprochne vermutung richtig ist, von Ceolwulf befreit: eine tibereinstimmung zwischen der legende und dem leben des dichters, die ihm wol einen solchen plan nahe legen konnte. Unmittelbar nach seiner freigabe zwar könnte er den Andreas nicht gedichtet, wenigstens nicht vollendet haben; er selber sagt ja, daß er den stoff dazu weit umher zu sammeln hatte: wol aber könnte er ihn i. j. 755 oder bald darnach abgeschlossen haben. Auch die worte ic bisne sang sīð-geomor fand, on sēocum sefan scheinen mir darauf zu deuten, daß er die anregung zum Andreas aus seiner gefangensetzung empfing. Es will mir nämlich nicht scheinen (vgl. oben s. 96), daß sich sīð-aeomor nur auf die mühen beziehe, die dem dichter das wandern zum zwecke des stoffsammelns machte; das sammeln macht ja unter umständen viel vergnügen. Ich möchte das wort verstehn als gesagt entweder bildlich von der wandrung durchs leben oder auch von einer tatsächlich ausgeführten wandrung, auf welcher der dichter traurig war. In dieser traurigen stimmung, als sein herz krank war, fand er den sang von Andreas, d. h. kam ihm der plan dazu (etwas andres könnte doch fand kaum heißen). Und was hätte seinen sinn krank und seine reise traurig gemacht? Der gedanke an das unrecht, das ihm durch seine gefangensetzung zugefügt worden war. Also auch die worte ic bisne sang usf. weisen, scheint mir, darauf hin, das ihm die anregung zum Andreas aus jenem harten erlebniss kam: und dann müsste diese dichtung eben um 755 entstanden sein.

Für die zeit der entstehung der Juliana haben wir keinen anhalt solcher oder ähnlicher art. Ist es zwar meist bedenklich, aus stil, wortgebrauch, versbau, behandlung der quelle usf. auf frühere oder spätere entstehung zu schließen, so fühl ich mich doch gestimmt die Juliana für ein früheres werk des dichters zu halten und möchte sie zwischen die jahre 740 und 750 setzen. Nicht unerwähnt bleibe, daß die Juliana auch von den meisten andren forschern, welche ihre zeit zu bestimmen gesucht haben, als das frühste stück Cynewulfs angesetzt wird.

Nach dem vorstehenden hätte Cynewulf die vier sichren stücke in folgender ordnung und zu folgenden zeiten verfasst:

Juliana gegen 750, Andreas um 755, Himmelfahrt kurz vor 760 oder später, Elene zwischen 770 und 780.

Nicht undenkbar, aber doch nicht wahrscheinlich ist, daß Cynewulf noch nach seinem rücktritt vom amte dichtete, so daß die vollendung der Elene in die jahre 780—83 fiele. Er wird wirklich, wie es bei Simeon von Durham heißt, die letzten jahre seines lebens allein der ruhe und dem gebete gewidmet haben. Higebald, der mit seinem willen sein nachfolger ward und ein kraftvoller mann war, wird den Lindisfarner sprengel in seinem sinne verwaltet und dazu beigetragen haben, des bischofs und dichters letzte tage so freundlich wie möglich zu gestalten.

Daß Cynewulf auch lateinische werke geschrieben habe, werden wir annehmen dürfen; nachgewiesen sind bis jetzt keine.

Im königreiche Nordhumberland ging es tibel zu, nachdem Eadberht freiwillig seinen tron aufgegeben hatte. Sein sohn und nachfolger Oswulf ward sehon nach einjähriger herrschaft ermordet. Æpelwald mit dem beinamen Moll ward könig 759, hatte aber mit unaufhörlichen empörungen zu kämpfen und verlor sehon 765 wieder das reich. Alhred, der ihm folgte, ward bald von seinem anhange verlassen und entsagte 774. Æpelred, ein sohn Æpelwald Molls, erhielt hierauf die krone, musste aber nach einiger zeit vor seinen widersachern aus dem lande fliehen. Im jahre 779 ward Ælfwald, der sohn Oswulfs, könig der Nordhumbren; doch obwol er als ein guter und gerechter könig geschildert wird, endete er nach zehnjähriger herrschaft durch mord.

Die unablässigen unruhen, unter denen Nordhumberland verwilderte und verarmte, müssen den dichter auf das tiefste geschmerzt haben. Ein glück für ihn, daß der einbruch der Dänen, durch welchen die kleine insel verwüstet und das kloster ausgeraubt ward, bei welchem sogar mönche erschlagen wurden, erst zehn jahre nach seinem tode erfolgte (793).

Jemand bezeichnet es als childish ingenuity, daß der dichter seinen namen in runen in seine dichtungen einwob.

Ingenuity ist es, childish kann ich es nicht finden. Cynewulf folgte einer sitte der gelehrten seiner zeit, indem er diese kunststückehen machte — ein weitrer beweis dafür daß er ein gelehrter war. Wie er, hatte z. b. schon Aldhelm seinen namen in den prologus seines Rätselbuches geflochten, zwar nicht durch runen sondern durch ein akrostichon; und wie er, so verknüpft hundert jahre später unser Otfrid, ebenfalls durch ein akrostichon, seinen namen mit seinem Evangelienbuche. Nicht tadlen wollen wir den ehrwürdigen Cynewulf; wir wollen uns freuen, daß er für gut befunden hat uns seinen namen und einiges über sein leben zu melden. Denn die erzeugnisse der feder werden ganz verständlich erst, wenn wir zeit, ort, person, umgebung und schicksale des verfassers kennen.

Und noch froher als der mitteilungen die er tiber sich selber macht, wollen wir der tatsache sein, daß uns ein gütiges geschick die erhaltung seiner werke gegönnt hat. Man urteile tiber Cynewulfs bedeutung als dichter wie man will; als quellen unsrer kenntniss des germanischen altertums sind seine dichtungen von untibertrefflichem werte.

# NACHTRÄGLICHES.

#### 1. Zum Andreas.

In einer anmerkung meines aufsatzes Zur Kenntniss des Altgerman. Verses, vornehmlich des Altenglischen (Anglia, Beibl. V, 1894, s. 93) hab ich mich dahin ausgesprochen, daß der Andreas nicht ein werk Cynewulfs sein könne, da sein versbau neben manchem übereinstimmenden auch manches enthalte, was zu Cynewulfs art nicht stimme. Es waren, von andren abgesehn, besonders die folgenden verse, die mich zu diesem urteile bewogen:

ne bēo þū on sefan tō forht 982. swā hī symble ymb þrītig 1571, þæt hē on þære þēode sceal 1852, of heofonum 1951, pū scealt pā fōre gefēran 2161, on ēowerne āgenne dom 3391, iū ond nū 4892, syxtyne sidum 4901, manige missenlīce 5831. swylce deogollice 6211, drohtigen dæghwāmlīce 6821, stān stræte 7751, tō wīdan aldre 9402, ænigne to lafe 10832, hyht to hord-gestreonum 11161, and sīð nō 17062.

Inzwischen hab ich Anglia, Beibl. VI (1895) s. 17 ff. gezeigt, daß der Andreas doch von Cynewulf sein muss; und schon vorher war mir zweifellos geworden, daß alle uncynewulfischen

verse des Andreas nur falsch überliefert sind. V. 98 wird unanstößig, wenn man  $b\bar{u}$  streicht; 157 ist, wie der mangelnde sinn zeigt, überhaupt nicht als vers gemeint; in 185 ist bære zu streichen; v. 195 wird zu [hēah] on heofonum zu ergänzen sein: in 216 ist bā fore zu streichen, oder man muss einen 6-takter annehmen; 339 ist wieder tiefer verderbt; in 489 wird nū zu nūbā zu ergänzen sein; in 583 lies mislīce statt missenlīce, wie Cynewulf auch sonst nur mislīc sagt; in 621 wird statt deogollice zu setzen sein on digle wie v. 626; dæghwāmlice v. 682 ist natürlich in dæghwām zu bessern; in v. 775 wird mit Kemble on vor stan zu ergänzen sein; statt aldre in 940 hat Cy sicher, wie sonst in dieser wendung, feore geschrieben; für æniane v. 1083 lies ænne: v. 1116 wird hord zu streichen sein: in 1706 hat schon Grein siððan für das überlieferte sið eingesetzt. Andre falsche verse des Andreas, die hier nicht aufgeführt worden sind, hab ich schon in den abschnitten 1-3 berichtigt. — Sieht man von diesen offenbaren verderbnissen ab, so besteht vollständige gleichartigkeit des versbaus zwischen dem Andreas und den andren werken Cvnewulfs.

Oben s. 7 wäre noch Sarrazins aufsatz Noch einmal Kynewulfs Andreas (Anglia, Beibl. VI, 1895, s. 205 ff.) zu erwähnen gewesen.

### 2. Zum Phoenix.

Ein aufsatz von Edward Fulton On the Authorship of the Anglo-Saxon Poem Phoenix in Mod. Lang. Notes, vol. XI (1896), spalte 146 ff., kommt mir erst nach dem abschluss meiner arbeit zur hand. Fulton bestreitet, daß Gaebler (vgl. oben s. 4) durch seine zusammenstellungen von worten und wendungen den Phoenix als ein werk Cynewulfs erwiesen habe: es lasse sich vielmehr mancher gute grund gegen diese ansicht vorbringen. Zuerst der verschiedne stil: der dichter des Phoenix habe ein heitres, dagegen Cynewulf ein düstres gemüt; dann der verschiedne versbau; drittens starke sprachliche abweichungen. Fultons einwand gegen Gaebler ist ganz berechtigt. Was er tiber die verschiedenheit des stiles, oder besser tones, sagt, ist richtig; doch wird niemand geneigt sein es für einen gewichtigen grund zu halten. Ueber den versbau urteilt er auf grund der größren oder geringeren häufigkeit der von Sievers aufgestellten 'typen'. Ich habe oben s. 23 f. gesagt,

daß und warum ich diese art von untersuchungen für wenig beweisend halte. Die starken sprachlichen verschiedenheiten sind nach Fulton: Cynewulf gebraucht von fæder den dativ fædere, der dichter des Phoenix fæder; Cynewulf sagt fēt, im Phoenix heißt es fotas: Cynewulf hat kurzes, der Phoenix langes æ in glæd. Nun haben wir aber gesehn, daß sich gar nicht entscheiden lässt, ob Cy glæd oder glæd sprach (oben s. 74), und daß es mit dem dat. fædere doch äußerst zweifelhaft steht (s. 77); es würde also nur der unterschied von fet und fotas bleiben. Das ist recht wenig; gar zu wenig, wenn man bedenkt, daß Cy auch sonst doppelformen gebraucht, wie sind neben sindon, fylgdon neben folgodon, owiht neben noht. Ich kann hiernach nicht sagen, daß Fulton die frage nach dem verfasser des Phoenix wesenlich gefördert hat. Wo er vom stil handelt, hätte er nicht versäumen sollen auf die übermäßig häufige verwendung des wortes bonne hinzuweisen. In den versen 182-282 seh ich 20 bonne. Ich glaube nicht, daß sich bei Cynewulf auch nur 10 bonne in 100 zusammenhangenden versen finden lassen. Oben (s. 42) hab ich die herkunft des Phoenix von Cynewulf für einigermaßen wahrscheinlich erklärt. Würde die frage auf 'ja' und 'nein' gestellt. so wurd ich wol sagen: 'nein, nicht von Cynewulf'; es scheint mir aber richtiger in solchen dingen zurückhaltend zu urteilen. so lange man nicht unwiderlegliche beweise zur hand hat.

#### 3. Lond flodum bilocen.

Wer von London tiber York nach Edinburg fährt, erblickt bald, nachdem der zug Belford in Northumberland verlassen hat, in östlicher richtung die see. Ein paar minuten später erkennt er eine insel. Die insel trägt im vordergrunde ein schmuckes dorf, westlich vom dorfe stattliche trümmer alter gebäude und, weiter rückwärts liegend, einen schön gestalteten berg den ein schloss krönt. Die insel ist die alte Lindisfarena Ee, das heutige Holy Island, das meerumschlossne land auf dem Cynewulf lebte und dichtete. Chambers's Encyclopædia (1877) schreibt über die insel: "Holy Island, or Lindisfa'rne, a small island of England, belonging to the county of Northumberland, and situated about ten miles south-east of Berwick-on-Tweed. It is about four miles long, and two miles broad, and is connected with the mainland by sands three

miles in extent, which can be traversed at low-water by vehicles of all kinds. Population of parish (1871) 876; but, including the chapelries of Kyloe and Ancroft (which are both in the ancient parish), and called *Island-shire*, 3764. On the south coast is the village of Holy Island, finely situated, and now much resorted to by summer visitors. On the island are several ruins, the chief of which are the extensive and sombrelooking remains of the famous abbey of Lindisfarne, originally a Saxon edifice; there is also an ancient castle, now fortified and occupied by a party of artillery."

Beda nennt die insel in der Kirchengeschichte insula Lindisfar(o)nensis (z. b. V, 19) und insula Lindisfar(o)nensium (z. b. III, 17), d. i. die insel der Lindisfari oder Lindisfarnenses, ae. Lindisfaran. Der name Lindisfarena ee erscheint, so viel ich sehe, zuerst in der Altenglischen Chronik, in den handschriften E und F unter den jahren 779, 780 und 782. Dieses ee findet sich auch bei Beda, obwol nicht in verbindung mit Lindisfarena, und lautet bei ihm eu und ei: er hat Laestinga eu (III, 23) und Cerotaes ei (IV, 6). Dieses eu oder ei ist natürlich das westsächsische veg oder vg 'insel', das altisl. ey, das friesische oog in Langeoog, unser aue. Die Cynewulf gemäße form wird eg sein.

Nicht unmöglich scheint, daß Cynewulf von dem lond. flödum bilocen als von seinem langjährigen besitz noch in andrem sinne reden durfte. Bei Florentius von Worcester finden wir eine stammtafel der kleinen fürsten der Lindisfaran derer hauptsitz Lindisfarena Ee war: Woden, Winta, Cretta, Queldgils, Cædbæd, Bubba, Beda, Biscop, Eanferð, Eatta, Ealdfrið.') War Cynewulf ein abkomme dieser kleinen fürsten?

<sup>1)</sup> Florentius von Worcester ist mir im augenblicke nicht zur hand; und ich entnehme die angeführte bemerkung aus K. W. Bouterwek, Die Vier Evangelien in Altnordhumbrischer Sprache (Gütersloh 1857), s. VIII. — In demselben buche auf s. LII spricht Bouterwek von Cynewulf dem bischof. Ich müchte vermuten, daß Dietrich durch diese stelle veranlasst worden ist, unsren dichter zu einem Nordhumbren und zum bischof von Lindisfarena Ee zu machen, nachdem er ihn vorher für einen Westsachsen gehalten hatte. Bouterweks buch erschien 1857, Dietrichs schrift De Cruce Ruthwellensi 1865. — Ebenda s. XVIII gibt Bouterwek eine hübsche beschreibung der insel und ihrer umgegend. — In seinem Cædmon, b. I (1854), s. CLXV, stellt sich Bouterwek zu Kemble, indem er unsren dichter für den abt von Peterborough hält; was ich oben s. 88 zu erwähnen vergessen habe.

Kam er als soleher an den nerdhumbrischen könighof? Ward er auf grund angestammter weltlieber rechte für besonders geeignet zum vorsteher des Lindisfarner sprengels befunden?

## 4. Zur zeitbestimmung der altenglischen gedichte.

L'eber die zeit der meisten altenglischen gedichte ist man noch vielfach uneins. So ist die Judith in alle jahrhunderte vom siebenten bis zum elften gesetzt worden, und haben die einen Cynewulfs Elene in den anfang, die andren in die mitte, wieder andre ans ende des achten jhs gesetzt, während Cook sie ins erste viertel des neunten und Earle gar ins zehnte jh, weisen will.

Nachdem wir nun über Cynewulfs zeit und werke zu festen ansichten gekommen sind. haben wir einen grund und boden gewonnen, von dem aus es möglich sein muss, einigermaßen zuversichtlichere urteile über die zeit der meisten übrigen ae. gedichte zu fällen. Ist ein gedicht altertümlicher in sprache und versbau als Cynewulfs werke, so wird es in der regel für älter, ist es weniger altertümlich, so wird es in der regel für jünger als Cynewulf anzusehn sein.

Cynewulf hat 15 dehnverse in hundert langzeilen (sieh oben s. 25/26). Diese verse werden je später desto seltner. Folglich wird die Judith, die weit unter diese zahl sinkt, sehon aus diesem grunde für jünger als Cynewulf zu halten sein.

Cynewulf stößt in der declination langstämmiger substantiva und adjectiva regelmäßig die mittelvocale aus (sieh oben s. 82). Die spätere sprache tut dies nicht regelmäßig. Folglich muss die Judith, in der wir verse wie médo-wériyè 229 finden, auch aus diesem grunde jünger sein als Cynewulf, und mitssen es alle gedichte sein die jene regel nicht beobachten.

Cynewulf gebraucht worte wie tācen, wulder, bōsum zweisilbig (sieh oben s. 28), mear- und feor- kurzstämmig (s. 27), zusammengezogne formen einsilbig (s. 28 ff.). Gedichte, welche das gegenteil in einem dieser punkte oder gar in allen dreien tun, mussen älter sein als Cynewulf.

Sind dies wirklich zeichen höheres alters? Ich glaube, ja. Zunächst dass die einsilbigen fugl, moror, tacn älter sein mitssen als die zweisilbigen fugol, moror, tacen, lehrt eine einfache erwägung: als die stämme fugla-, morora-, taikna- den auslautenden vocal verloren, konnten die l n r nicht wol sofort silbig

werden. In den ostgermanischen sprachen blieben sie unsilbig. in den westgermanischen wurden sie silbig und nahmen mehr oder weniger deutliche vocale vor sich. Finden wir nun in der ältesten englischen dichtung tācn und tācen, morðr und mordor neben einander, so werden die einsilbigen formen als die altertümlicheren zu betrachten sein. — Auch dafür daß mēar- und fēor- die älteren, mear- und feor- die jungeren formen sind, spricht eine einfache erwägung, eine so einfache und naheliegende, daß wir sie hier nicht anzustellen brauchen. — Ebenso müssen die zweisilbigen formen der zusammengezognen die ältren sein. Zwar nach der gewöhnlichen ansicht sind sie die jungern; und formen wie onfoæs, doæð, doa in den dem 10. ih. entstammenden Nordhumbrischen Glossen scheinen diese auffassung zu bestätigen. Ich möchte jedoch behaupten, daß diese und ähnliche formen auf dem pergament, unter den händen der schreiber, entstanden sind, und auf gleiche linie mit späten formen wie edeles agenum halige usf. gestellt werden müssen. Jemand weist vielleicht auch hin auf die Metra. die zweifellos jünger sind als Cynewulfs werke und doch einsilbige tācn und zweisilbige fon enthalten. Ja wol! aber Cynewulf schrieb nordenglisch, und die Metra sind entstanden in Südengland, das vielfach den alten sprachstand länger bewahrt als der norden! - Ich sehe nichts was gegen die annahme streitet: einsilbige tācu, morðr, māðm, langstämmige mēar und fēor-, zweisilbige frēan, sīe, don beweisen für vorcynewulfische zeit, so weit sie nicht auf verschiedne mundart deuten.

Auf grund der angedeuteten und ähnlicher merkmale, sowie auf grund von erwägungen, die dem fachkundigen offen liegen, glaub ich die folgende ungefähre aufstellung einer zeitfolge der wichtigeren ae. gedichte wagen zu dürfen:

640-660:

die hauptmasse des Beowulf; die echten bestandteile des Widsid;

660-700:

Cædmons Hymnus; Deors Klage; Klage der Frau; Botschaft des Gemahls;



```
700-740:
           das Leydener Rätsel, überhaupt die mehr-
              zahl der Rätsel;
           Kreuzgesicht;
           Exodus;
           die älteren teile von Genesis A;
           erster teil des sogen. Crist;
           Guölac der Einsiedler;
           dritter teil des sogen. Crist;
           Hellenfahrt;
           Azarias:
           Daniel:
           Bedas Sterbegesang;
           Cræftas, Wyrde, Mod;
           Wandrer;
           Seefahrer:
740-780:
           Cynewulfs werke;
           Gudlacs Tod;
           Tierbuch;
           Phoenix;
           Crist und Satan;
 780-820:
           Psalmen;
840-900:
           Menologium;
           Metra:
900-930:
           Genesis B;
           Judith:
938:
           Brunnanburg (Æþelstan);
942:
           Eadmund;
```